

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





EDUCATION LIBR.



rigitized by Google .

1 . hy. b. . Se

# **Lehrbuch**

her

# Gabelsbergerschen Stenografie.

Kün

Schul=, Privat= und Selbstunterricht.

23on

Dr. Karl Albrecht,

Erfter Rurfus:

Bollständiger praktischer Lehrgang in stufenweis geordneten Regeln und Aufgaben nach der kalkulirenden Aethode Abus.

Fünfundzwanzigste, verbesserte Auflage.

Die Antografie nach des Verfaffers gandschrift von Ed. Chrift in Dresden.



**Samburg,** Haendde & Lehmfuhl. 1874.

7

Ermägt man alle Bortheile der Redezeichenkunft in ihrem Ineinandergreifen, so mußte es unbegreiflich erscheinen, wenn dieselne nicht schon von den untern Schulen auf der Jugend alls eine der angenehusten und nählichsten Kunfte zur Erfernung an die hand gegeben würbe.

Gabelsberger, G. 109 feiner "Anteitung", 1. Auft.

Education

## Borrede.

Dieses Lehrbuch ist kein bloßer Auszug aus Gabelsbergers Werke; es will vielmehr einen neuen, bequemeren, leichteren, doch sicheren Weg des Unterrichts in der Stenografie bahnen, indem es nach der kalkulirenden Methode Ahns lehrt, die bei Sprachsunterricht jetzt fast überall als die beste befolgt wird. Rücksichtlich des Wesens dieser so planlos scheinenden und doch so kunstwoll plansmäßigen Methode verweise ich auf deren Schilderung von Haufwild in den Borreden zum 2. Kursus seines "Elementarbuchs der französischen Sprache" und zum 1. Kursus meines "Elementarbuchs der beutschen Sprache". Ferner sehe man: "Specielle Aussührung der kalkulirenden Methode" in: Lorenz, die Stenografie als Lehrobjekt in höheren Unterrichts-Anstalten. Altona, G. Mayers Berlag. 1857. (S. 81—85.) Bezüglich des Selbstunterrichts versgleiche S. 159 fg. in: Fischer, Stenografie 2c. In demselben Berlage.

Der zweite Kursus gibt bann eine systematische Darsstellung unser Kunst. Dieser nimmt ben höhern Standpunkt ein, ber einem Fortbildungskursus geziemt; er ist, da seine Benutzer bereits das System kennen, nicht zu der "natürlichen Einseitigkeit des systemstschen Ganges" verurtheilt, sondern vereint überall, wo der Geist des Lehrgebäudes es verlangt, das Berwandte aus dem ganzen Gebiete zu einem Gesammteindrucke.

Die im ersten Kursus gegebenen Berweise auf die Paragrafen des zweiten Kursus werden dem wiederholenden Schüler und wohl auch dem angehenden Lehrer von Nugen sein. Für den Selbstunterricht dient der Schlüssel, d. h. die stenografische Uebertragung der in Druckschrift gegebenen Aufgaben dieses ersten Kursus (§§ 4, 6, 8 ac.); er ist 1872 in vierter Auflage erschienen.

Stoff zum Lesen, sowie zum Diktiren bietet mein im gleichen Berlage erschienenes

# Lefebuch für angehende Stenografen, 3. Auflage. 1872.

Es ist natürlich ebenfalls nach ber kalkulirenben Methobe bearbeitet und kann baber schon bei Beginn bes Unterrichts benutt werben.

Leipzig, 1873.

Albrecht.

# Inhalt.

(Die hier latein if ch gedruckten Börter find Sigel, die in Rlammern nur Abbreviaturen, besondere Berbindungen u. dergl.)

# I. Wortlehre.

(Wortbildung und Wortfürzung.)

Borbemertung 1-5: Allgemeines über Rechtschreibung 2c.

### Dokal als Inlaut gwifden einfachen Konfonanten.

- § 1. 2. e, ee. b, m, r. Botalftrich. [Meer : mehr.]
- § 3. 4. e = a. j, b, n; er; er-, be-, B.-S.
- § 5. 6. b; f, 8. [fie.]
- § 7. 8. 1; 2, p. Eintheilung ber Ronfonanten [leeren : lehren.]
- § 9. 10. Sauptvotalregel. a = Stärte. fc.
- § 11. 12.  $\operatorname{tr}$ ; ¶, §. ich, in, ihn; ihnen. [ $\ddot{b} = \epsilon$ .]
- § 13. 14. u = Tiefe bes nachfolg. Buchft., Regel. ch.
- § 15. 16. u = Tiefe bes vorherg. Buchst., Ausnahme. u = ü.
- § 17. 18. g, fp. Die Ziffern 1-90. [gehen : gen.]
- § 19. 20.  $\mathbf{i} = \mathbf{5}$  öhe.  $\mathbf{i} = \mathbf{y}$ ;  $\mathbf{ie}$ ,  $\mathbf{u}$ ; sib, sib.

#### Vokal als Anlaut.

- § 21. 22. er, eb, efch, es; eb, el; eh, et, er; al, ar, ul 2c.
- § 23. 24. w, q. B.=S. un-, und; wir.

§ 25. 26. ei - Schräge; ai - Starte und Schräge; ei vertritt auch at, eu, au. - Wegfall ber Flettionen.

den, dem, des; indem, indess, indessen.

- § 27. 28. im, ibm, ir, ibr, irr. ich habe sie haben.
- § 29. 30. o = Bilbung bes vorherg. Buchft. [fo; boch, noch.]
- 8 31. 32. pale Anlaut. Langes und verfürztes a: c. zu ic.
- § 33. 34. Ziffern 100-1000. Erflärung von "Sigel". ich werde x.
- § 35. 36. a = Mitte. das. dass; ist.
- § 37. 38. Die Silbe ein. [-male, ebemale, einmal.]
- § 39. 40. a = Stärte und Abzug. eine, eines, einen, einer, einem.
- § 41. 42. b = flache Bilbung. tfc, ng.
- § 43. 44. [meine, beine, feine 2c.] Abbreviaturen: b. b., 3. B.
- § 45. 46. au = Stärte in ber Tiefe.
- § 47. 48. p. Begfall bes Botalftrichs.
- § 49. 50. f, fe, fo, fo, fei, eif; v. Begfall bes Botalftrichs.
- § 51. 52. pf. [wiber, wieber; por; pon, vom.]
- § 53. 54. ver., ge., B.-S. rr in Zusammensetzungen. Berbinbung ber Borfilben. (bu.) bin, bist; seid.
- \$ 55. 56. en. au. Gefturates. furges a = zu: langes a = zu.
- § 57. 58. t, to, tei, eit, ter, tir. Begfall bee Bofalftriche. (Ro-
- § 59. 60. -te, -et, -ete; -tei; -tes. 10,000-1,000,000. Mensch.
- § 61. 62. i = Berbichtung: it, if, iv, ip, ipf, iz; ti, fi, vi, pi, bi, wi, di. [tief, tif = tiv.]
- § 63. 64. mit. stet, stetet; steit, N. S. durch; gehabt, gewesen; nicht(s) 2c.
- § 65. 66. Biebergewinnen ber Zeile; ba und bier in Busammenfetzungen. [Feier: Gifer; feit, feitbem.]
- § 67. 68. tt, ff; mm. -et te. ich hatte 2c.; weswegen.
- § 69. 70. -mmer, -ffer; -tter, -tten; -ttet. Begfall bes Botalftrichs. wollen.
- § 71. 72. -big, -tig, -fig, -wig, -chig, als Endungen. [nichtig.]
- § 73. 74. ft von unten; ft. ich ware ic. Ueberficht ber Ron-
- § 75. 76. h-r, ch-r, qu-r. Begfall bes Botalftriche. [Tafel, Teufel.]
- § 77. 78. it = Steilung. Konjunktive: "ich wolle, er habe" 2c. ich sei 2c.
- § 79. 80. h-n, h-ng, ch-n. R.-S. lich = l. Begfall bes Botal ftriche. [bin, mitbin 2c.]
- § 81. 82. h-I, d,-I; II, nn; bie Gilben: all, ann.
- § 83. 84. ttd, td. hätte, sein; bald, ganz, schon, für; hinein; immer, nimmer, zusammen; dich.

#### Bufammenlegung zweier Konfonanten in einen Bug.

- § 85. 86. r-Lage: fpr, fdr, tfdr; fr, wr, br, tr, pr; bro, tro, pro.
- § 87. 88. at, br. gross, (welcher, solcher).
- § 89. 90. Antnitofung an zu. [befto.]
- § 91. 92. Begfall bee Botalftriche in : wer; ber, bar, bir; Enbungen : -ber, -ger, -ter, -per, -tider, -rer. [Sebermann, immermebr 20.]
- § 93. 94. bies, bis. f-s. [Scene.] müssen.
- § 95. 96. u = Durchichnitt.
- § 97. 98. schm; schw, tschw, zwischen, statt(en).
- § 98. 100. Das bobe ft (v. o.)
- § 101. 102. .ber, .bar, als Enbung. aber, stets, zurück.

#### Bufammendrangung der Doppelkonfonanten.

- § 103. 104. gl, fl; gn, fn; bl, lb; lp, lf, Ig, Ib, Im; rg, rm, rn, rich ec. Soch- und Tieffiellung von el und en.
- § 105. 106. 82, dn, dr, dl. ent-, unter, unten. konnen.
- § 107. 108. Das hohe z. haf, hof, buf, hauf 2c. Wegfall bes Botalftrichs.
- § 109. 110. R.-S. -ung. [Setzung, Stützung, Ziehung 2c.]
- § 111. 112. m8, n8, ng8, b8, p8, l8. qu—n. kein, König; deutsch, Deutschland. [fall8.]
- § 113. 114. p. ph, th. thum, R. S. Ramenfdreibung.
- § 115. 116. att, atte, aten, atel, atung, atig. [vielleicht.]
- § 117. 118. fpl, fol; fon. lassen. [3an., Febr., Juni, Juli, Oft., Deg.; entweber, jebmeber.]
- § 119. 120. sheit, theit, ttheit, R. Segfall von Zeitworte enbungen.
- § 121. 122. rb; nb (mit Durchaug). sind. [einander; forbern, forbern.]
- § 123. 124. rf, r8, rft. Interpunttionen als Sigel. [u. f. w.]
- § 125. 126. rb, rm, rv, rp, rpf, rf, rt, rg (mit Muffegung).
- § 127. 128. fc., 3-f, 3-v; fc. [eben, neben, gegen, wegen, hinten, fonbern; irgenb; jemanb, niemanb; sonft; biesfalls.]
- § 129. 130. fc pf, tfc pf, 3-pf, tfc pf. r nach o weggelaffen. [foviel, infofern, n. f. f., immerfort.]
- § 131. 132. Borfilben und Bortchen oben angefett. ent. b. o.; ent, ang., anfi.; bet., wieberft. 2c. sollen.
- § 133. 134. Borfilben und Börtchen unten angefest. b-f, bf; b-p, bpf; fw, 8w; \$p; fuper. [bafür, bavon, bavor.]
- § 135. 136. chw, chbar; chm, chf, chpf, ch8, chfch, ch3 2c. [nochmals, noch mehr, noch immer 2c.]
- § 137. 138. ft, fd -ft, pft, pt; 28, 2ft. [befonders.] oft; was, etwas.
- § 139. 140. fom; mp, mpf. ?-mp; tampf. -tifc, Enbung. [allerbings 2c.]

- § 141. 142. ft = fc, fm; pf. pf mit Allichtigfeiteschlinge. durfen.
- § 143. 144. R.-S. shaft, sfchaft. [sowenig, soweit, sowohl, sowie.] selbst. (gegeben.)
- § 145. 146. fc. p, 3-p. bisp. pf-f. grafie; -log, -logie.
- § 147. 148. Artitel weggelaffen [auch "fich"] ober angehangt. Bufammenziehung von Wörtern.
- § 149. 150. fer, fr; pfer, pfr; fel, fl; pfel, pfl; pel, pl. plotzlich, bleiben, glauben.

#### Wirkliche Vokalzeichen.

- § 151. 152. Allgemeines; ber Botal als An- und Auslaut. o, s, t.
- § 153. 154. fl. [etliche.] bin, ber in Zusammensetzungen. R. S. -fach.
   [berieniae, berielbe.]
- § 155, 156, a, a, ai. [ana-, etwa, ungeachtet, alfo.]
- § 157, 158, ad; ab (berab, binab); fub-; ton-, tonf-. (Ronfequenz.)
- § 159. 160. -weg, -wegen, -wenig; -gemein; war, ward, worden, geworden. [nichtsbestoweniage.]
- § 161. 162. R.-S. :ion, -ionen; -tion 2c. [balb, ultra.]
- § 163. 164. Die frangöfischen Silben: am, an, em, en; trans. mögen. [ebensowohi, ebensowie, ebensoweit, ebensoweig, ebensowiel.]
- § 165. 166. u, ü; ü = üb.
- & 167, 168. ur. ur. über und feine Berbinbung. [übrigene.]
- § 169. 170. Berbinbung bes u, ür, ur, ür.
- § 171. 172. [une, unfer ic., auf, herauf, barauf ic.] wurde, wurde.
- § 175. 176. Bloger Durchichnitt = über. [berüber, binüber, vorüber 20.]
- § 177. 178. au und seine Berbindung, aus (aussen, ausser, ausserordentlich): brauchen.
- § 179, 180, eu, au und ihre Berbindung, (euer.) Alfabet. -

## II. Sabkürzungslehre.

## A. formkürzung.

- § 181. 182. Rurzung einfacher Zeitwörter auf ihre blofe Enbung:
   Gegenwart unb Grunbform.
- § 183. 184. Diefelben in einfacher Bergangenheit.
- § 185. 186. Diefelben: mit Silfebuchftaben.
- § 187. 188. Rurzung gufammengefetter Zeitwörter auf bie bloße Borfilbe. — Borfilben nie weglaffen!

- § 189. 190. Rurgung jufammengefetter Zeitwörter auf bie Borfilbe und Enbung, mit Silfsbuchftaben ober ohne folche.
- § 191. 192. Rurgung aufammengefetter Bauptwörter.
- § 193. 194. Alrzung gu fammengefester Eigenschafts-, Umftanbeund Mittelwörter.
- § 195. 196. Mirzung ein facher haupt-, Gigenschafts-, Umftanbs- unb Mittelwörter.

#### B. flangkürznng.

§ 197. 198. Rlangfürzung bei Beit - und Sauptwörtern vermittelft ber Botale ober ber votalifirten Konsonanten.

#### C. Gemifchte Aurgung.

§ 199. 200. Gemischte Rurgung bei Zeit- und hauptwörtern zc.

Anbana. Bermifchte Beifviele.

## Erflarung ber Abfürzungen und Beichen.

1. Die großen lateinischen Buchtaben ober Ziffern in ber Lithografie bezeichnen bie Abschnitte ber stenogr. §§, benen bann jedesmal die gleichmäßig bezeichneten Abschnitte in ben Buchbruchvaragrafen entsprechen.

2. Die kleinen lateinischen Buchstaben fteben vor ftenogr. Zeichen, Die fleinen Ziffern vor Sigeln; Die so bezeichneten Sachen finden unter

gleichen Zeichen ihre Erflärung im nächften Buchbrudparagrafen.

3. Ein \* vor einem Worte bebeutet, baß bas Wort ohne Abseten, in einem Zuge zu schreiben ift; ebenso soll bas in Eins Zusammengebruckte in einen Zug verbunden werden, z. B. gemachtwerdenkann.

4. Ein Abtheilung szeichen (-) bagegen beifit , bag an ber betreffenben Stelle abzusen ift, so bag bas Wort in Stude gerfallt.

5. Bas mit lateinischer Schrift gebruckt ift, bleibt beim Uebertragen in Stenografie weg.

6. Ein Doppelpunkt zwischen ein Paar ähnlichen Wörtern soll barauf aufmerksam machen, bag ber Unterschieb ganz besonders genau zu beachten ift, z. B. zahlen : zählen.

7. Gin Strich (-) bebeutet Bieberholung eines bicht vorhergebenben Bortes ober Borttbeiles (3. B. gerfallen, ein-, b. b. : einfallen).

8. Bei Anführung von §§ bebeutet eine vorgesetzte II ben Zweiten Kurins biefes Lehrbuchs.

9. E. = Enbe; vgl. = vergleiche; f. = fiehe. 3. = Zeile.

B.-S. = Borfilbe. R.-S. = Nachsilbe.

v. 8. = ber vorhergehende Buchftabe.

n. B. = ber nachfolgenbe Buchftabe.

v. u. = von unten; v. o. = von oben.

# Vorbemerkungen.

- 1. Die Stenografie hat nur ein ein faches Alfabet und macht feinen Unterschied zwischen großen und kleinen Anfangsbuch = staben. Unsere stenografischen Buchstaben sind kürzer und ein = facher. auch leichter zu verbinden, als die der Kurrentschrift.
- 2. Im Allgemeinen schreibt man der hoch deutschen Aussprache gemäß, ohne allzu ängstlich die heutige Orthografie zu beachten. Namentslich halten wir bei den Konsonanten streng an dem Laute, denn sie sind der Hauptträger des Wortes (so verwechseln wir nie b und p, b und t, oder g, t und c); die Bokale aber betrachten wir als Nebensache und erlauben uns mit ihnen einige Freiheiten, die jedoch nie zu Unsbeutlichkeiten sühren (s. 4 c, 15, 25).
- 3. Entbehrliche Buchstaben stoßen wir aus; wir schreiben z. B.: brenen, di hare, mos, das nez, das beken, rot. Auch in Frem d = wörtern schreiben wir meist dem Laute nach: schotolade, kakao, zitrone, sisse, zar (= Czar).
- 4. Berwechslungen dürfen durch diese bequeme Orthografie nicht entstehen; wir unterscheiden deutlich: bis und Big, mehr und Meer; Dänen, denen, dehnen zc. Berdoppelte Konsonanten (bb, U, un zc.), sowie die Dehnzeichen h und e setzt man eben nur, um Berwechslungen vorzubeugen (II, 11, 12).
- 5. Anlaut nennen wir den Buchstaben, welcher die Silbe anfängt — Auslaut den, welcher fie schließt — Inlaut den Bokal zwisch en zwei Konsonanten.

# Berbindung einfacher Konfonanten

## mit einem Vokal als Inlant, mit e auch als Auslant.

- 2. a) Meer; b) mehr. 1. Der haarftrich zwischen zwei Konsonanten gibt an, bag irgenb ein Botal zwischen ihnen fteht (Botalftrich). Steben nun bie Konsonanten ohne besondere Auszeichnung neben einander, so bebeutet er bas e.
  - 2. Beachte bie geringere Große von r gegen m, b.
- 4. a) Das Fürwort er und bie B.-S. er . . b) Rennen. e) Manner; flatt a flebt meift nur e. Warum heißt bas lette Bort in § 3 nicht "brennen"? Dies "br" in "brennen" 2c. lernen wir fpater.

## Aufgabe gur Uebertragung.

Jene Meere. Jene Männer nehmen jene Reben. Er berede jene Memmen. Beben jene Männer je? Er nehme mehr Beeren.

- 6. Bebe jenes Reh. Be, nehmen fie fie? Bereben fie fie? Sie ernahren jene Beere. Refebe.
  - 8. a) Rect; b) seeren; c) sehren (vgs. 2 a und b).

Mehr Mehl; Lehm, Decel, Hebel, belehren. Sie leeren sie. Beleben. Jede Hecken, belecken. Recken: erkennen. Nebel, Säbel. Kämen jene kecken Männer.

Anmertung. Die Buchftaben t, I, n, r, f, p find bie fleinen Ronfonanten; bie von ber Größe eines m beißen mittle, bie noch größeren lange (wie fch in § 9). Filr bie tleinen ift Mertwort: Rleiner Sar! (II, 10).

10. Sauptregel: Ift zwischen zwei Konsonanten ein anberer Bokal, als e, zu lesen, so wird dies durch beson= dere Form oder Stellung des nachfolgenden Konsonanten angegeben (II, 3).

So wird ber nach bem ft arten Laute a fiehenbe Konfonant fiart gezeichnet, b. h. sein Grundftrich erhalt bas Doppelte bes gewöhnlichen Schattens.

Hasen. Rehl: Rehle, kahle Schädel. Erheben: erhaben. Benaschen. Besen: Basen. Scheren: Scharen. Maden. Scham: beschämen. Saal.

12. a) Schön; e bient hier ausnahmsweise für ö. — Barren. Ermeffen, Maffen. Rafe: Raffe. Beffer. Seffel. Rarren. Narren.

1. 1. 6 - n - nn L. bn; L, bna, 2, see. 1.1 4.10 - a) 2 6/2 - 2 3 ly j. L, jor l, b; la, to a, ss; a, ma. a) b) an c) las - Il I . Il h da h lla tale to las when ma : man trailma 5. 2, f; 2, fa 0, 1, 6; 0, fu, fin allo h 22 as la D. The of = to lo hat To entire la ankadijantaj ang a) m; (6) m; (1) m - n, o . m. o . o. To so bin low sela I low or 9. Un, boban : U, Galal, j. fif. you the paint of it or a low in he Ja J. vo. je no ille avon ada de 11. , w. 0, 11, 18; (1) 2, isf, in, ifu in, ifuni. a) ju- ju jan, for la, 10 20, 20, 10, 000 1. 20 1 hr my so, so 160 hr 600 hr A

13. U, bala: 4, Suba D, of 1. Ja, ja, j., 2. gran = gran la la 2. jo han to 15. 6. La - G. J. La D. D & f. m. h. Sa 11. ), f: 2, g. f, fg - 10 = 10. To = 10. a) 2. b) 2. Shi Day o Ha : Ha . Shi com Me sole for for join for, Josephan, fr. lav. 12 ~ lb. lla. 19. U, bubn : U, Gibal - 1 18, 10, 10, 19, 19. AVIRON JW, J, W, N, N, X, X - B a 2, C. j. L., al, xy, xy - /2, x = ) & , & ... 21. a) ~, 1, 7. b, 7, a, D. c) e, ,, 2. d) 7,7, ~, ~ -1, s, s, f) aa = a o. 1.1, L, lm lm L, J, J. 00 0 & 5 0.2

2 ~ 5 8 8 ~ V. I har s . V. III a . P.

14. Regel: Ein nach bem tiefen Laute u folgenber Konsonant wird tief gestellt, b. h. unter bie Linie. Dabei sett man bie langen Buchstaben ein wenig, bie mittlen halb, bie kleinen (und ich) gang unter bie Zeile.

Lech : ich lache. Muse : Muße. Sie muden? Mehr Juben. Bußen : Busen. Hummer. Ich nehme ihn um. Am Bach. Dach. Luke. Ich mache jene Sache nach. Beden : backen, sie buken. Husch. Husch.

16. Ausnahme: Steht ein kleiner Ronsonant vor einem mittlen ober langen, so fetzt man ben kleinen tiefer, um bas u zu bezeichnen; fo besonders zu Anfang eines Wortes (II, 23).

Hebrigens reicht u oft auch für u bin : fo in "rübmen".

Rubel. Ruhm. Summen. Er suche jenes Rubel Rehe. Lukas. Kuban. Russe. Such nur nach jenem Buch.

18. Mie Bifder haben eine Schlinge nach unten, fo: f, ff, r, fc, fp.
— a) Geben. b) gen, auch Enbung egen.

Ich gehe nun baden. Speck: Spuk. Schur: Spur. Spare: Schar, Spere. Sie gehen um. Lebensregel. Sie spaßen nur. Spesen. 20 Hassen. Reh, Rehe: rege. 50 Schulen: Spulen. Belegen; begehren: bestehren. Segen. Gasse: Suß. Lache nur!

20. A) Der nach bem boben Laut i folgende Konsonant wird boch geftellt, b. h. etwas über bie Zeile (f. 19 A).

B) Ausnahme: Steht aber ein fleiner Buchftabe vor einem mittlen ober langen, fo fett man ben fleinen hoch, besonders zu Anfang (f. 19 B und vgl. § 16). Uebrigens steht i oft für ie, p, ü (II, 21. 2).

C) Beachte bie R. . S. ig und isch in 19 C.

Leben: lieben. Segen: siegen. Hammel: Hummel, Hummel. Rache. Ergehen: Regen, Regine, regieren. Nacken: necken, nicken. Karre: kirre. Semiramis. Lies! Er ließ sie liegen. Legen. Beben, Babel, Bibel, Buben. Messiade. — Sieb. Sie gehen nach Sibirien. Siede sie!

NB. Bei ber Botalbezeichnung tommen nur einzelne Buchftaben über ober unter bie Zeile; jebes ausgeschriebene Bort muß bie Zeile berfibren.

### Der Botal als Anlant

verlangt einen wagrechten Botalftrich zu Anfang bes Bortes; übrigens fommt bei a Stärte, bei u Tiefe bes Anfangsbuchftabene bazu.

22. a) er (ehr), eb, esp. b) esch, es, esf. c) ed, el, em. d) eh, eg, et, er. e) al, ar; ul. — I. Seen: benn. Schöne Eschen. Er ehre sie. Ebene. Ectig. Sie gehen: sie eggen. Eschel: schel; schel, schal, Schule, ich schiele. 70 Essen. Rahl: Rehl, Etel, Kiel. Ich etele mich. Elias. II. Mehr Arat. Arad. III. Ulanen.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

24. Die B. S. un. bleibt ftete unverbunden auf ber Reile.

Befen: Wesen. Quiten. Sich bequemen. Gib mir besseres Wasser. Wir weden ihn; weg, Wagen; wach. Unwesen. Unehre. Souvenir (= Suwenir).

- 26. a) Den Laut et bezeichnen wir burch ichrägen Botalftrich; folgt bem et ein langer Buchstabe, so tann manchmal gleich bieser schief gelegt werben; so bas ch in "Liche". Den Laut at bezeichnen wir ebenso, machen aber ben vorhergehenben Konsonanten start, wo nöthig (Leib: Laib); außerbem tann fast immer bas bloße et auch für ai, manchmal sogar sur eu, auf steben (II, 26, 27).
- b) Nach bem Artikel können bie Deklinationsenbungen ber Haupt- und Eigenschaftswörter meist wegbleiben, wie auch sonst überall, wo sie selbstverständlich find.
  - 1. ben, 2. bem, 3. bes, beg; inbem, inbeg, inbeffen.

Reben: sie rieben, Ruben, reiben. Scheiben: schieben. Reis: Reise. Des Kaisers Leiche. Mais. Bai: bei. Er gab mir den Leim. Geh indeß heim. Nimm dem Schüler den Säbel des Husaron weg. Schicke den Damen den Wagen des Müllers  $(\ddot{\mathbf{u}} = \mathbf{i})$  nach Meißen. Hexerei; neidisch. Wir essen Ei. Ich siede: Seide.

28. 1. 3ch habe, 2. wir haben, 3. ihr habt, 4. er hat, fie hat, 5. fie haben.

Kassiren, liniren, regieren, jubeliren. Jene Ehren; irre gehen. Ihr habt euch bessehen. Haben sie des Müllers Esel? Wir haben 10 Gabeln. Ihre irre Rede. Den Hammer des Riemers haben Emil und Kaspar (sp für sp). Lispeln. Habe ich Niere? Haben sie sie? Haben sie sie sieren ihn. Eris: Iris. Ich, wir; sie : es; er : ihr.

30. Der hohle Ton o wird burch Bolbung bezeichnet; man wölbt in ber Regel ben vorhergeben ben Konsonanten; bemnach lies § 29:

A) ho, go, to, cho; B) bo, wo, do, mo, uo, lo, ro. Kann ber v. B. nicht gewölbt werben, so sett man einen gewölbten Botalfirich als o; so § 29: C) jo, scho, spo, so. D) In bem Borte so wird bas o umgestürzt, in noch und boch bas ch rückwärts gezeichnet (s. 29 D).

A) Hofen: Gosen; kosen, Korps. B) Bod; wo; Dohle; neumobisch, Nomaden; Locke; Roß. C) Iodokus; Schoß; Sporaden; Sohle: Solo, Soolei. Solon. — Moses; hoch, Koch. Bogen: Wogen. Hebel: Hobel. Heden, hocken. Sich fonnen. Sie schoben den Rocken sowg. Rom. Lorelei. Sodom. Nero. Simon. Jedoch, dennoch.

23 6, 6: 6, w = win 2, que S, um, and C Clai C Um S C 1 C Sta Ch. Wh. & Top. Ohi. OR Ha Colum? SUR Spr. Sp. If St lan. Dangoron on a 2000 you I sold out on go + H' or 30 1 2: 2000 180 DE CVO 2 Dy 42 20 Cl. 7 Jon 27. 2, im, ifm. , nv. 1, iv, ifv. T, ivv. 1) 22, 2) (2, 3) 12, 4) ,2,02, 5)02. 2, 2, 2 / 10, 10. oh 9. 12° 20 ch. 12. V. 02~ S. 200? proo 1. Jun 2 ~ m. O. C. C. 29. A. n. n. D. B. c, c, e, e, e, e, e, e. C.L, p, p, a. D. 6, O, D. A. D, 20, Men; D. B. 2 Ch, 50, es, 20, 26; el, co. C. ho, zn, pn, ov. n, en, co. ozh No. · ( Cm. - M. D, D, D. N., N, N, N, N, N, N,

ac. - an = on. 22000 o Da.

31. f, z, z, zñ.-fo, zñ sam. d,c.-A., l, l, o, D, n, R. w, ln, l, sr. fn, fn; f. cfh = fn f 20. fn. 1 so f fn. o fn D? fn. fm. fn. o ch " so for 2 so " ft. fl. fr. fi. f. f. r. o.

33. 1) 2°, 2) c°, 3) 1°, 4) °, 0°, 5) 0°; 6) €, °,

7) °, °, °, ° ~ 1°=100. 1'=1000. - ° 000. 5'2.

200 0. 600 De M. ° 000 M. 1° 31 yn 25. ~ 8°.

6 1°.

35. 1) e, 2) ee. 3) 1.

2 2 2 p 2 = 2. e2, e3=3. α=α. '2. m= m. e 2 2 2. Ch, h, o 2, l, l. m= 2. ch, m, o 2, l, n. o 2 expet. 1 co e e 2 16 t. 502.

37. a) ~. b) 8. c) 3. d) 8. - o Cm o m. C Cm

o? o C cm. c C 8 m C. 2 l. M'. 2 m o p.

m. e t 8 m. m, m, m, m, m, m.

32. A) or, ob, ob, ob, oh, on, om. — Ohren: Oran; Obem; Onny; Ohm. Ofiris. Zahm: zum. Zahl: zähle, Ziel, Zeile. Zieren: zehren, zerren. Zone; Zugabe; Oryd; Cid; Origines; Zusschuß; zuniden; zerriffen (mit rr. § 11). Ziegelei; mehr unnützes Zeug; unzulässig; Sarazenen; Ehrene; Ehbele. Ossian (n hoch und start für i und a). Sie zogen (o ins a!) sich indeß (25, 3) nochan.

Anmert. 1. Inmitten ber Borter wird g oben etwas verfürzt.

- 2. Das e ift nur Zischer und fieht nicht flatt ?; übrigens wirb e meift burch 3 ober ? vertreten; fo in Cocos, College, Ceremonien.
- 34. 1. 3 m werbe, 2. wir werben, 3. ihr werbet, 4. er wirb, fie wirb; 5. fie werben; 6. werben wir, werbet ihr, 7. wirb es, wirb fie, werben fie.

Es wird nun kahl werden. Werdenwir nunnochnach Kiel zugehen? Sie werden ihr ihre schönen Beeren wegessen. Ihr werdet es erleben. Wirdessich so ziemen? Werden sie ihn ehren? 9000 Schüler und 30 Schulen. 5000. 70:700. Wir werden Euch zur Messe des Millers Zeche bezahlen (32, Anmerk. 1). Sieben Jahrtausende.

Die abgeklitzte Bezeichnung eines gangen Wortes burch einen ober ein paar Buchstaben beift ein Sigel; fo: ich, werbe, wir, ben, haben, indeg.

- 36. Steht a zwischen einem kleinen und einem mittlen Buchstaben, so kann man es badurch bezeichnen, bag man ben kleinen an die Mitte bes mittleren anreiht (NB. eine solche Anreihung an die Mitte lang er Buchstaben findet nie statt); z. B. Makel, kam, Galere, Laben, Bahn, Nagel. Diese Mittels fellung entspricht bem a als Mittelsaut zwischen hohen und tiesen Bokalen (1, a, u). Indeh sehrte frei, an statt ber Mitte bie Stärke im nachsolgenden Buchstaben auzuwenden (1, § 10 und vgl. II, 20).
  - 1. bas, baß; 2. baß bas; 3. ift.

Reben; Raben: sie rieben, wir reiben; Rubin, Ruben. Reigen: Riegen, ragen, Regen, ergehen. Riemen: Rahmen, reimen, Ruhm, Roman. Nagen: angehen. Anlagen. Das ist doch Samen? Tausend Rabalen. Rammer; Manieren. Eigene Namen. Ich nähe dann. Es ist ihm doch so nahe. Das ist nur zu wahr. Das Leben ist doch schön!

38. a) Gin; b) mal, mals, c) ehemals, d) einmal.

Mein Lein: Leine; alleinig; leihen: leinen, Linnen. Werden sie sich so semals einigen? Eingehen. Einstedelei. Sie hat doch das Meinige und das Ihrige? Sonnenschein. Reinecke. Ich werde es ihm noch taussend Mal sagen. Examiniren.

Unterscheibe wohl bie Silben ein, eien und nei.

40. 1. Gine, 2. eines, 3. einer, 4. einen, 5. einem (val. 37 d).

Eine Zehe: zähe. Ich zehre: eine Zähre. Segen: sagen, sägen. Nähme ihm boch nur einer jener Männer einen Säbel weg! Läge es in einem Wagen? Wägen. Waaren: währen, sich wehren. Saal, Saale: Säle; ein Esel, Seil, Sohle. Indem nahm er den Sessel eines Mannes und gab ihn einer Dame. Mähren: sich mehren; den Meeren; 2000 Mohren; Marine; Marone. 10 Bären: besehren, Beeren (§ 21). Qualen: quälen; wähnen.

Muß a genau bezeichnet werben, um Berwechslungen zu verhüten, so macht man ben vorhergebenben Buchstaben start und zieht ben nächsten etwas weiter ab, als gewöhnlich. Meist reicht aber für a bas bloße e bin (§ 4 c).

42. 1. Der Zug ng wird nur als Rasenlaut gebraucht, also wohl in Angel, aber nicht in: angeben.

2. Das tich ift bas umgeftur gte ich, baber geht feine Schlinge oben berum (§ 18); man fett es aud in Busammenfetungen wie: mitichiden.

3. Bur Bezeichnung bes b wird bie für o bienenbe Wölbung verlängert und verflacht. § 41 A-C val. mit § 29 A-C. 41 D mit 31 A.

- A) Hoden: Höhen; Gönner; Kösen: tosen. B) Böhmisch, römisch, Löwe. C) Schöned, sie schöben; sie schössen. D) Deberan; ölen; mir zögen (ö ins g; s. 32 E.). Eine Meerenge. Wird man den Lehrsting mitschiden? Engel: Angel, Nagel, 500 Nägel. Mitschälen; sens gen: singen, sie sangen so. Bingen: bangen, besengen. Wahn: Wange, Weine. Janisscharen; Etsch; Zange; Zunge; Tscheche. Heimatschin (mit tsch). Es roch nach Schierling. Eine Menge Bienen hingen an einer Rose. Eine Lehne: Leine, Lohn, Löhne. Löschen, Röcke. Ich lese: Lage, lese: er las, lies; er ließ leise los. Läsen sie voch! Ich liege: Lage, lege; es läge; er log einmal; sie löge; Lug. Maler: Malheur (= Malör, gemäß Borbemerk. 3, S. 1).
- 44. Alle zweisilbigen Formen von mein, bein, sein schreibt man am besten ohne n (II, 71); boch setzen Manche in ben Formen: meine, beine, seine bas n mit, wie 43 a zeigt. b) meinen, beinen, seinen, meines, beines, seines, seines, meiner, beiner, seiner. c) meinem, beinem, seinem, seinem.
- d) bas beißt = b. b. e) jum Beispiel = 3. B. Benige Abturzungen ber Aurrentidrift find ber Milbe werth, bag bie Stenografie fie nachbilbet.

Meine Basen erquiden sich an beinem Weine. Wir geben Euch seinen Mal. Eine meiner Kugeln nahm einer seiner Husaren. Gib ihr boch eines beiner Rabeneier. Ich sah z. B., daß man ben einen meiner Bagen mitschob. Ciseliren.

39. 1)-, 2) ~, 3) ~, 4) ~, 5) ~.

- L, h= b. ~ L. gn, gn, gn. 2n, - 2n.

2 l e ~ en. 2 en. 2 en ~ p. e & ~ h. f.

~ h s & d e. ~ io, - o e. e. o ~ g. a. o ~ a.

e V ° e.

43. a) v, e, o (=v, e, o). b) v, e, o; v, e, o, e, o, e, o, e, o, e, o, e, o, o) e, e, o.

10 o f. o e f. o f. o

45. A. ~ 4, -2, D. J. p. p. p. for for 30 в, г. В. Л. Л. Л. В. В. С. Д., д. Л. Л. -Q. - 2, 2. 47. (,, y. - A. p., p., po, pol, g. (= (). h. ch= Nro.-B. cmim. 2 S. f. 6. B. om. Co. 6: - C. - C. m. on Dy. y: J. -- 7 - 7 - 7 - 2 - 7 - 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . 0 ~ 2 . hy "er" og. 49. 1, f(pf); = fo; = fo; = fai. 1. p., p., p., oy D. op, p. 07. -B. 200 01. 2: 5. 1. 2= -C. 2/hl. -D. o. 10, p. cf. for you eft. p - p: - p. g. - p: β. ~ p. \* oc p (= p). ~ = c. p. p. pool -, . 1: ~ - E. e.y, hogs g, ze 9 ~ 7 = 7 · 7 · J.

- 46. A) Den tiefen und farten Laut au bezeichnen wir im nachfolgenben Buchftaben burch Stärfe in ber Tiefe (pal. 8 13).
- B) Steht aber ein fleiner Ronfonant por einem mittlen ober langen. fo brildt ber tleine bas au aus, bef. ju Anfang (vgl. 15 und II, 29).
  - C) Ausnahmen find: Mauer, Maul (f. 45 C).

- A) Gaumen; Schaum; ich hauche; haufen; Gautelei; tautafifch; Mauren (r tief und ftart). B) Raum, Raude, Lauch, belauben, berauben, einsaugen. - Mehl : Mal, ehemals, Mühle, Emil, Meile, Molo, Maulefel. Bahn, Baun, ju ben. Rabiner, Roben : Ruben ; ranben. Laugen : lugen. Maufer : Mafer : faufen.
- 48. A) Das p ju Anfang tann sowohl von unten als von oben gemacht werben. (S. bie Anmert. unter S. 50 im II. Rurs.) In Bortern, bie mit va ober ve anfangen, macht man es von unten, fo bak man beguem bie Beile erreicht.
- B) Meift aber tommt p v. o., fo in ben Gilben po, po, pu, pau, bes Botale megen; C) b. o. tommt p auch in ber Mitte.
- D) Oft wirb p unmittelbar, b. h. ohne Botalftrich, mit bem v. ober n. B. verbunben, aber ber Botal felbft wirb stets angebeutet (f. 47 A-C).
- A) Baris, Befing. Banier, paginiren. Bappe, papieren, Barabe; pariren. Bascherei, Bennal, Beriide. Barole. Das ist parallel. Basfiren; paffen. B) Baufiren, Boffen, Bofen. Bope, Bommer; mehr Bomade. Botel : Botal. Budding, Bauten. C) Quappe (pp = p); läppisch, Lappen, Galop; japanisch. Mappe; opponiren. Ein Wappen. Rappen, Riefentoppe.
  - 50. A) Das f ift ftets ein geraber, ichmacher Strich und wird weber

boch noch tief gestellt.

B) Daher kann f keine Bokale ausbrücken (ei ausgenommen); sie werben also in ben v. B. gelegt. (Ueber if s. § 61.)

C) f und v lassen sich sowohl v. o. als v. u. machen. Zu Ansang kommen sie sast immer v. u. (s. § 49 D und 48 A).

D) B. o. fommt bie Gilbe fei und bas Wort Ree (49 C).

B) In ber Mitte und am Enbe geben f ober v auf- ober abwarts, wie

ber Zusammenhang ber Schriftzüge es eben versangt.
F) Meist wird f und v unmittelbar, ohne Bokasstrich, mit bem v. und n. B. verbunden (s. A-D und vgl. 48 D). In den Silben uf und auf kommt der v. B. an den Fuß des f, s. 49 A.
G) Bemerke, wie e an ein v. u. kommendes f besonders angesetzt

wirb, 3. B. in Seife (49 B); fo vermeiben wir ben fumpfen Bintel.

Bu A und G) Kaufen, Haufe, laufen : sie liefen. Er laufe fo B und E) Laffe, er gaffe. Baffel. Beifer (v. u., ebenfo) : Seifen. C und D) Fegen : fügen (u = i), feig. Ich fehle; meine Feile fiel; fabl: ich feire : ich eifere. Eine Bafe. F) Factel, Fahne, fangen. Felix hat noch vielerlei Fehler. Faser, Fasan, fassen. Fessel, votalisiren, fab, unfähig, unfein (37 a). Faschine : fischen. Fahren : vier Fähren, viele Föhren, Farin, Farren, führen. Barinas, veriren.

- 52. a) Wieder, wider. b) vor. c) von. d) von den, von dem. e) vom (b bis e ohne c). Ich sah doch den Giebel vonjener Pfarre vorragen (54, 2). Wir reden vondem Hopfen, den wir zum Biere nehmen werden. Ein Vorrang; vorrüden: vorreden. Sie nahm indeß eine Pfanne und einen Napf wieder vom Boden weg. Köpfen. Emil wird den Vogel rupfen. Sie bekam wiedereinmal zehn Pfennige vonmir. Er wird vorEnch wieder vonden Faröern hier anlangen.
- 54. 1. Die B.-S. ge wird ftets abgesetzt geschrieben, wie un. Die B.-S. ver wird verbunben, wie fast alle Borfilben.
- 2. Enbet eine B.-S. auf r (wie: er, zer, ver, vor) und es folgt wieder ein r, so verbinde man beide r zu Doppel-r, ausgenommen, wenn das eine r durch Bokalandeutung verändert (fart ober rund) ift. Doppel-r steht also in: erregen, erringen, zerrinnen, verreisen, vorreden, Borrang, nicht aber in: verronnen, zerronnen (II, 62, 2). So auch bei anderen Zusammenseyungen, z. B. Ohrring: Haar röhre.
- a) Du. 1. ich bin. 2. du bist. 3. ihr seid. Bermummen, vermischen, verhätscheln, vergenden; vernehmen: vornehmen. Du wirst sie dochnoch (41 E.) vermissen. Sie vermaßen sich. Ihr seid so vermessen. Bormessen, er-, ge-; vereinen: verengen; verrennen: verrinnen, verronnen; verreden: verrüden, vorrüden; vieredig. Du hast Gespäck. Geschoft. Seid ihr so gessonnen? Gegessen. Ich bin im Gebüsch (ü=u). Gesmüß: gemäß; gesnügen. Wird man gesnug Seise haben? Gesziemen; gemählen: Gemahlin. Wir reden von Gewehren; gewähren: gewähren. Genick, Gelispel (sp = sp). Du bist gesnesen; genießen, genossen, Genuß. General; gewonnen: sie gewönnen; Gesumme, Gessuch, gelungen; Seisensgesruch.
- 56. A) Für en und au reicht oft ei bin. B) Für au bient auch au. C) Um au genau zu bezeichnen, verbinden wir Tiefe und Stärke mit ber ei-Lage, also au mit ei. D) Dann nöthigt ber ei-Strich meift, ben vorher gehenden Buchstaben tiefzusetzen.

E) Für bas lange, betonte Berhaltnismort "zu" feten wir bas gewöhnliche, lange z; für bas furze, tonlofe "zu", befonbers vor Zeitwörtern, fiebt bas umgefturzte, turze z.

A) Beugen, heuer. Scheusal. B) Sieben Bäume. C) Schäumen. Biel Geräusch; säumen. D) Gemäuer; Säure; säuseln. Ich räume zu ihm und sie zu Euch. Raum: Ruhm. Sie bequemen sich zuweilen zueinem Opfer. Ich werbe meine Rosen zubeken. Mein Schaben ist nochzu beken. Es ist zuzubeken. Es wird sich zubiegen. Istes bequem zu biegen? Sich einem zukehren. It es euch angenehm, umzukehren? Zu-paken (v. u.). Er ist wohl zu paken. Wann ist es zuzupaken? Saugen: säugen, sägen, sagen, siegen, sie sogen.

51. g, yf. a) E. b) r. c) s. d) s., s. e) b.

O'O' p, p. C. l. y. '). o ~ h fr. c ~ 2

2 ser fe f yo. p., n. ~ 6 h. e<sup>2</sup>- 2

y. o 2 ~ ~ . - re. c v ~ ) f s l. o ~ h 2 l s d

ev. c) o s. 1 6 ol. 2, v 6 3 2h, n o y. a

Ebn. s. o s. 2.

33. 1, 2000. 1, you, a) 8. 1) 2. 2) 8. 3) 2. 
8 m. h. M. Dr. in. M. M. M. M. M.

8 fr h. M. M. M. M. M. M. M. M. M.

1 D. 1 1) . 8 6 Eng. 8 1 1 1 1 - 1 mp D. e

M. 1 f. 8) 22 Mp no. H.: 1. 2! e1a, 1a, 1cn,

10. 4 Eho. ~ M. 10 f.

57. 1, 1/4/1, C, to /4/0). L, Ini: /, mit. L, I, Inv. A. J. J. J. J. J. d. S. c Saffed. or P.o. 5/. o S. J. - 1, - Z. 2/02 ~. . . Jo- L. B. V -d. o. 100. S. S. S. S. N. P. L. 1:L. 1) 1: ha.-1/L,-, , L, C.-b, her-ho: lo, - Lo. aso oh. 1 / h. h. C., Cu. Ce, Car G. f. f. 2 hange for to O. olo o. 2/1, 10 1, 1, -1,-D. J. S. S. e. e. - E. h. = h. safy: -S. J. S, W, S, Z; Sp. S=Z. + f.; -f, ef, -f; ~f. y c. ~ f. 59. a) L. b) t. c) t. d) t. e) to, L. 1) 2. - 1= 10000. 1 = 100,000. 1" = 1,000,000. - a) -7, h. - 6) - J, S. a). ft. - d) - vt. vt. - e) vb. - 1/2 log to 1. og. I oc. 1 p D ~ f. 1 f: -f. 1p. - wore W. Wo? 2 de, 40, 41, 41. 61. 1, it. 1, ti. p. if. p. fi. a) 5, f. b) p. c) e, s.l. d) f. f. g. e) /. h=1. - yb - b. op. og. ofce. - a: m. a. 30 ho. g. o put y. l. e/ 00% of o ~ w's ~ Vh. y: 7= y. - 7 d h of. W. Rho. 7. - W. -

- 58. A) Das t bleibt flets Saarftrich, wird auch weber hoch noch tief geftellt, also so wie f.
- B) Daber tann t teine Botale ausbrücken (et und o ausgenommen); sie tommen mithin in ben v. B. (liber it f. noch 8 61 und 77).
- C) Das t fann von unten ober von oben tommen, wie f, v, p. 1. 3u Anfang tommt t meift v. o. (vgl. 50 C); 2. v. n. seltener, fast nur in ben Silben ta und te (wie pa, pe, 48 A).
- D) In ber Mitte und am Enbe geht t auf und abwarts, wie ber Bufammenbang ber Blige es eben verlangt.
- E) Oft wirb t unmittelbar, ohne Botalftrich, mit bem v. und n. B. verbunden, so in ben Gilben ter, tap, tapf (f. 57 C, 58 E, A-C, und vgl. 50 F).
- A) Häuten; Muth: Mauth; lautiren (r steil). B) Waten, Katarakt, batiren; Heimat; Heimat; Monat November (44 e). Latten, Latein. C) Ich theile: eitle Leute. 1. Theeren: meine Theuren. Thesen; Theolog. Sie gehen wieder in das Gestümmel (ü = u). Er ist im Taumel. Ich tauche mein Tuch zum Waschen in den Teich. Getöse. Topf. Tasche: Tausch, Tusche. 2. Mehr denn 2000 Thater (v. u., ebenso): Tasar, tagen, taxiren, Tadelei. D) Später: Spötter; von dem Wetter. Ich din weiter. E) Thebaner. Gott (29 A), Götter. Koth, Noth. Bermischte Beispiele: Letter: Luther, lauter, Lothar. Gelitten. Sie geriethen. Wehmuth. Gesmith (ü = u). Bom Hute, von heute: Haut, er hat. Gebet: Gebot; er gebeut zu eilen. Spaten. Schattiren, Scheitel. Zierath. Despot. Zottel. Tenor! Literarisch. Errathen: erstöthen; ersriethen sie meinen Namen doch? Lotto. Cölibat. Eine Otter (v. u.). Thomas. Weuterei. Retirade (r steil). Ihr seid delikat. Toledo: vorssaut.
- 60. a) Enbung :te. b) Enbung :te, angesettes e nach t v. u., vgl. 50 G. c) :et mit ein gesettem e. d) :ete. e) :tes, :tet, angesette Enbung nach t v. u. 1. Men ic.
- a) Ich litte; sie litten noch. b) Gebete. c) Meth. d) Backete: Backet, Backt. To Delikatesse. Schote. Pfote. Lazareth. Ein Unsmensch. Ich litte. Neffe. Haut: Häute. Rath, eine Rate: Raute. Eine Kutte: eine Kufe. Ich wate: eine Wasse. Fegen: tagen. Thal: sahl. Ich riefe: ich riethe. Fackel: Takel. Faden, Tabel, Fabel, Tabak. Fassen: Tassen: Those. Tassen: Tossen: Bosen: Bol: toll. Schön: Menschen. 110,000. 300,000. 30,000. 3,000,000. 3000. 300. 240,000.

Anmert. 1. Man fieht, baß tich ein in bie Stellung bes t gebrachtes ich ift; ferner, baß e und beibe g aus t und einer Zischerschlinge bestehen. 2. Bemerte ben Unterschied von gebt, gebet, Gebet, § 59 E.

62. Scharfe Berbichtung bezeichnet ben icharfen Laut i (II, 21).
a) iv, vi. b) ip, pi. e) bi, wi, chi. d) ipf, ig. e) tif = tiv, tief.

Tibet, schief, Physitus (= Fisitus), massiv. Bappen: piepen. Bieken. Die Melodie. Die Wiesen: Wissen. Chinesisch. — Chile (ch = tsch).

Gipfel, hüpfen. Die Rite: Rispe. Hanbite. Lat: Die Lite. Gelispel. Tieffinnig. Dativ (a ins b). 7000 Zechinen. Divan. Lawine.

64. a) Mit, somit. Nur in ber Silbe mit fleht verlängertes m (§ 27) für mi. b) tet, auch tat. c) tetet. d) R.-S. -keit.

- 1. Durch. \*2. Gehabt ober gewesen (je nach bem babeiftebenben Silfszeitwort). 3. nicht. 4. nichts. 5. nicht mehr, nichts mehr; boch nicht. noch nichts.
- a) Ihr seid matt. Du bist mit gewesen. Ich miethe. Metall: Mittel. Es wird durch seine Boreiligkeit dochnicht zu Mittag an Lebenssmitteln sehlen? Mits-führen. b. c. d) Es ist einmal vermiethet gewesen. Ihr vermiethetet nicht. Er betet. Ihr wettetet somit nicht mehr? Ihr beneidetet ihn um seine Zähigkeit. Rathet nicht. Ihr rettetet seine Seligkeit. Ihr erriethet nochnichts. Rettet Euch. Reitet doch nicht am Deich durch den Bach! Das Dach ist ehemals nicht gut gewesen. Womit nietetet Ihr das? Iener Tauge-nichts (63, 4) hat noch Miethe zu zahlen gehabt. Widersinnigkeit, Ties. Es ist niemals Einigkeit bei Euch gewesen. Durchirren. Lauterkeit. Unheilig.
- 66. 1. Nach auf ober absteigenben Buchftaben sucht man bie Zeile allmählich wieber zu erreichen; 2. auch tonnen babei lange Buchftaben etwas verturzt werben, so p in: Japanese, Rapital, f in feig 2c.
- a) bamit. b) hiermit: in Busammensegungen bezeichnet man vor Konsonanten ba burch ftartes b, bier burch hobes b.
  - c) Feier : Gifer. d) feit, feitbem.
- Ich feire den Tag in Heiterkeit daheim. Ich eifre seitdem danach. Dein Tagebuch. Sie werden tagelang poliren. Katarrkalisch. Pocken. Polypen. Man schob den Pöbel bei Seite. Seife, Saite, Saiten. Hierum, hierin (11, 1). Er wird doch nichts dawiderhaben? Geben die Juweliere nichts dazu? Ich jubilire. Dazu gebe ich nicht mehr. Dadurch bekam er damals Waffen von Seiten seiner Neffen. Mittags-seite. Ihr seit seitdem dabei gewesen.
- 68. 1. Ich hatte. 2. Weswegen. Rabatt: Rabatte. Kadett. Lisette. Bajonnet. Rahm: Ramme. Lahm: Lamm. Immoralisch. Sonnett. Betel: Bettel. Betælei. Schemel. Beswegen hatten Sie seitbem den Schimmel nicht geritten? Sie geriethen im Eiser in das Kabinet zu ihm. Ich habe eine rothe Reinette gehabt. Rotte. Lotte ist tokett. Ich löthe. Schiff: schief. Kakete: Kakette; eine Kate: eine Kate. Debatte. Gebet mir ein Gebett. Gebet. Fettigkeit.

Ueber bie Endung ett und ette f. II. Kurs. S. 58, Anm. 2.

65. 1) ef . e M. m ple ~ e pes. o you e poo de of . 1 e p. e pe o d. 2) to e p. - [. - a) ed. b) v. - e) - [. - a) ed. b) v. - e) - [. - a) ed. b. 2 cos ba. c n [. ].

67. 1, 6, 11. 1/4) ff. 8, mm. 6, falla. 1/2 6. 2) a.

120. 121: \_ Jt, t=the oc, be ex-John.

10=0, 20t. ed=0 do. a be dry (y) Uhm.

1- be (Jr = 1) Dr. 2. 12= 1, 10, 10t. - el. oh

- 21 m. 12. es 26 ff. 12= 1. 26. 20 +

p. a 2 2 ~ my?

Gipfel, hupfen. Die Rite: Rifpe. Saubite. Lat : die Lite. Gelifpel. Tieffinnig. Dativ (a ins b). 7000 Zechinen. Divan. Lawine.

64. a) Mit, fomit. Rur in ber Silbe mit fleht verlängertes m (§ 27) für mi. b) tet, auch tat. c) tetet. d) R.-S. -tett.

- 1. Durch. 2. Gehabt ober gewesen (je nach bem babeiftebenben Silfszeitwort). 3. nicht. 4. nichts. 5. nicht mehr, nichts mehr; boch nicht, noch nichts.
- a) Ihr seid matt. Du bist mit gewesen. Ich miethe. Metall: Mittel. Es wird durch seine Boreiligkeit dochnicht zu Mittag an Lebenssmitteln sehlen? Mit-führen. b. c. d) Es ist einmal vermiethet gewesen. Ihr vermiethetet nicht. Er betet. Ihr wettetet somit nicht mehr? Ihr beneidetet ihn um seine Zähigkeit. Rathet nicht. Ihr rettetet seine Seligkeit. Ihr erriethet nochnichts. Rettet Euch. Reitet doch nicht am Deich durch den Bach! Das Dach ist ehemals nicht gut gewesen. Womit nietetet Ihr das? Iener Tauge-nichts (63, 4) hat noch Miethe zu zahlen gehabt. Widersinnigkeit, Ties. Es ist niemals Einigkeit bei Euch gewesen. Durchirren. Lauterkeit. Unheilig-.
- 66. 1. nach auf ober absteigenben Buchstaben sucht man bie Zeile allmählich wieber zu erreichen; 2. auch tonnen babei lange Buchstaben etwas verfürzt werben, so p in: Japanese, Rapital, f in feig 2c.
- a) bamit. b) hiermit: in Zusammensetungen bezeichnet man vor Konfonanten ba burch ftartes b, bier burch hobes h.
  - c) Feier : Gifer. d) feit, feitbem.
- Ich feire ben Tag in Heiterkeit daheim. Ich eifre seitbem danach. Dein Tagebuch. Sie werden tagelang poliren. Katarrkalisch. Bocken. Bolhpen. Man schob den Böbel bei Seite. Seife, Saite, Saiten. Hierum, hierin (11, 1). Er wird doch nichts dawiderhaben? Geben die Juweliere nichts dazu? Ich jubilire. Dazu gebe ich nicht mehr. Daburch bekam er danials Waffen von Seiten seiner Neffen. Mittags-seite. Ihr seit seitbem dabei gewesen.
- 68. 1. Ich hatte. 2. Weswegen. Rabatt: Rabatte. Kadett. Lisette. Bajonnet. Rahm: Ramme. Lahm: Lamm. Immoralisch. Sonnett. Betel: Bettel. Betxelei. Schemel. Weswegen hatten Sie seitdem den Schimmel nicht geritten? Sie geriethen im Eiser in das Rabinet zu ihm. Ich habe eine rothe Reinette gehabt. Rotte. Lotte ist tokett. Ich löthe. Schiff: schief. Rakete: Rakette; eine Rate: eine Rate. Debatte. Gebet mir ein Gebett. Gebet. Fettigkeit.

Ueber bie Endung ett und ette f. II. Rurs. S. 58, Anm. 2.

10

69. a) 8, / (=(); &= 1. b) 1. c) 1. - 1) 1, 1. 2) 2, 1 . 3) 1=1. a le ~ /25 - ~ V. 820~ ~ ? / / [= ] ~ ] e. / 2/2/ dbh. J. o. V. . V. oV. 11. wo or . C. hoot. (4)= 1 F. 2 / 10/, 8 1 10 0 0/1. 71. N.S. P. sig; 1, tig; 1, fig; 6, wig, big; 1, sfig. ot 1. 1 e/ 1. eT do. 2 ~ UT O). " 27 = / Sl pl. on he sp. of shell. a con who a 10 stre Jul. 1/8h, or n. 1/= 1. so= so \$ 20. P. . 1 4 P. es. 73. 6, p; 6, fin; 6, pl. 1) 2, 00. eph el ch f & gr. ece f. - 1. 6, 6, 6. 6. 26 - 6. 1, in er 61. of. 1.6, - 5. 16. - 1. ~ 1 2. 8. 6. W. V = 4 85 so Doh No. o S. S. S. S. S. V, SOL, ~ N. S. O. S. S. S. . SV. 1 0/: 2, 1, 0, 6, 0, 1. Color (1 / f= 1, g 2, 0, ), lof, f, l, a, b. 1, e; e; 2, a, x; x, 75. a) 2; b) (2. c) 3. d) f, /-a) 1, 2 ~ 2=p2 62 (22). e2. 200? c2 0. -2 -6)ev2:ev2 e(2.- [20,-c)α~~ · [ + 12.- An. 10; 4, 20; 7ρ; 80; 3"/.

- 70. a) mmr, mmer; ffr, ffer; ttr, tter. b) tten. c) ttet.

   1. Ich will, ihr wollt; 2. ich wollte, ihr wolltet; 3. ges wollt. Jene Rotten wollten den Ritter töden (= tödten) und meinen Gatten in Retten legen. Ermattet fiel er am Gatter um. Schimmer. Ermatten willich niemals. Hatte er gebetet gehabt? Hattet Ihr gebettet gehabt? Die Schotten wollten Rosetten haben. Du bist noch matter gewesen. Jette ist noch kokettet. Ein \*Wettrennen.
- 72. 1. In ber N. -S. ig (igt, igen 2c.) fällt nach Berbichtung bas g weg. 2. Kommt in ber Enbung tig bas fo. u., so bleibt i weg, so: muthig, liftig.

Wir redeten beiläufig von jener leidigen Sache, die bei seiner Unthätigkeit ge-wiß nochnicht erledigt ist. Meineidig. Unergiedig. Heiligkeit. Seine unbillige Einrede ist vorläufig nichtig (71, Z. 3). Er ist edemals vereidigt gewesen. Das Ge-wissen. Rettig, settig. Wie will man ihn sättigen (v. o.), wenn er nunnochnicht gesättigt ist? Fählgkeit.

74. 1. Ich wäre, sie wären. — Die Mast. Ihr maßt die Stange. Meßt die Leiste. Beswegen mißt er die Mauer (45 C)? Mist. Er maust listig das Weiste. Die Last: laß es. Lest nicht so hastig. Ihr ließt sie nach Ost und West gehen. Er liest die Liste. Loost! Wärees gelöst? Das wäre lange gesastet. Sie wären sich dessen bewust? Ihr gost (29 A) dem Gaste den Most weg. Starren: stieren. Eine Quaste. Ein Stutzer (73, Z. 4). Wäre das Alabaster? Register. Du leitest: du leitetest. Du rettetest. Ihr wettetet. — Stammen: stemmen, die Stummen.

76. a) b-r; b) dy-r; c) qu-r,

fammtlich ohne Botalftrich; bas rwirb unter h, ch, q gesetz (II, 54). Bei ee, i, ei (a) gest bies aber natilrlich nicht. Wergl. bie Weglaffung bes Botalftrichs in § 47, 49, 57. — d) Tafel, Teufel.

Die Choristen wollten hiehereisen. Die Chöre wären sicher und gut. Ein Choral. Herodes. Herrisch. Woher hatte sein Gehör gelitten? Das Wasser hatte heuer die Speicher beschädigt. Sich hären. Daher, quer. Das Getäsel. Das wäre eine wahre Teuselei.

Digitized by Google

78. Der Laut it wirb (bef. in biet, bitt) burch ein geraber auffteigenbes t bezeichnet, wenn Bobe ober Berbichtung nicht anwendbar find (II, 21, III).

1. Ich sein wir seien, ihr seiet, sie seien. — Der Konjunktiv: ich wolle, er werbe, man habe, wird von dem Indisativ durch ein angesetzes e unterschieben. Go auch bei anberen Reitwörtern.

3ch bete : ich bat, ich biete, ich bitte; die Beute. Ei, meinen Sie, wir feien quitt? Gebet. Sie fagen, fein Beer fei im Anzuge, es wolle ienes Gehiet einnehmen, es werde im November einruden. Das mare bitter : - Beter, Bieter, Butter, Das Hosvital, Die Mathematik, Sie meinen, ihr feiet febr mutbig. Gie ftuten. Er litt, Italien, mit, Bitte. Stemmen, ftammen, ftimmen (77 E).

80. a) h-n, c-n; b) h-ng (vgl. § 75 a-c und II, 54).
c) -lich; biefe R. . . wird nur ba ausgeschrieben, wo Berwechslungen gu verbüten find; fo in foablid jum Unterfchieb von Schabel.

Rochen : teuchen . Ruchen . Bentel , binten . Bir miethen mitbin mitten in jener Stadt ein Sans. Maben : Mobn. Dabinfiecben: mutterlich, göttlich. Die Beften befteben taum. Rachen : fie rochen. ruben: lachen : Leichen. Nävschen. Wohin : ich wohne. Dabinweben. Naben : naben Beifel : weislich. Ril : abnlich. Du verheimlichft mir Doch ficerlich nichts? Chrlickfeit, Reinlichkeit: Berrlichkeit: nemlich, vergeblich, widerlich. Geben; feine Sinne, Sonne.

82. a) h-l; b) ch-l (vgl. 75, 79 und II, 54); c) un; d) A. Bo ber Deutlichfeit halber nn ober A nothig ift, seize beibe n ober I bicht gusammen. In ann und all made nur bas erfte n ober I ftart.

Sall : hell, hohl, Böhle, Beil. Eichel. Bechel, rocheln, cholerifc. Welle : Wälle, Ball, Bakl, ich mable, fein Wille. Sie fagen mobl, er wolle die Bolle nicht? Ballen : bellen. Spinne, Tenne. Salle : Galle. Die hellen Tone gellen. 3ch zähle : Zelle. Stellen : ftillen (fteiles t). Sie ftablen felle (v. u.: ebenfo) : Fall, fabl. Ramille, Banille, Bafallen. Forelle. Qualen : qualen quellen, sie quollen, sie quollen.

84. a) ttd; b) td. - 1. 3d hatte; 2. fein (Zeitw.); 3. bald; 4. gang; 5. fcon; 6. für; 7. hinein; 8. immer. nimmer; 9. jufammen; 10. bich.

Lottchen, Betichen. Sein Kuttchen. Das Restchen. Bäutchen. Näschen: Nestchen. Nennen sie ihn immerhin einen wahren Teufel. Ei, ware ich nur wiedereinmal mit einem von Euch zusammen am Meere! Ich hatte ehemals einen schönen Budel (84 B). Gie geben nicht gen Berufalem. Ich ware bochnimmer zur Feier bes Festes gegangen. Im November will euch meine Roufine, b. h. Therefe, 500 Thaler zuschiden. Seidihr noch nicht tiefer im Wasser? Wohin willer die Tafel für dich bängen? Wir haben schon immer zusammenhineingeben wollen. Zufammenreifen. -faffen: -ruden: -fein.

Unterscheibe bas Beitwort fein (§ 84, 2) vom Filrwort fein (§ 37).

77. 1,1: 1, il. 1) 1,0, 1,0 .- cv. cb.cv. 8. e'-f. 18. - f. et. on, 2/11, - lah, c begu. ~ o e. d! /, / gh. ~= "! ~ " =h.  $\sim l^{2}.-l^{2}$ 79. a) 2, D; b) n. c) I= .. 2=fin. ch 21 ~ 2. ~ 2: 12; 12; ~ \$2. ~ 2. 25. 2= v. one 2. 21~ con. 1/1/2. 2. 21. J. a E DED. 120202. 1 120. 4/2 D. e > ~ & P. ~, so, ev, jel: je. 4/ 1. 1 esteller of box. 81. a) 2; b) A. c) n. d) s. -a) I son. 2 0/ son, 2 90 m. 202. - b) D. Dop. 21. - c) - w, pm. - (m. - / ~ p. - p. - d) p, p. o p. ~ 6. 0 - /61. Nietz~6,6~6.2-/41.12.13.-3.03.3. 83. a) D; b) D.- 1) 1 1. 2) ~. 3) 1. 4) 2. 5) 2. 6) 1. 7/2.8/8,8.9/6.10/1. e.D.cva~Dal. - D. - 36 ge ~ 2 mm. c//, P.M. a fo hoo, p Na. a= 1~ 2. m. h= 1 el 21.00 ~ 1.0 en & o ~ Po Dono. o mo fot from for for (/2 =) /2 · /~.

85. a) j; j, l. b) ~. c) c, e; d) (; e) (; f) ~, e, 6, c.-1/1. y:12m. ~ l. ea: Dan. na: m. es; es: en. 60, Co: Lo; Lo, Lo. -(0, -6:00 Co. 1= 02.00 1 m for. ( \ 2) 00 /1. 6-6.000. N. V. Co. Co. Car 6 36 p. . . d. ~ d. ~ d. ~ f. ~ f. [] 1 log = /2 87. a) 1. b) l. c) 7, L.-1) a (= al). 2) or (= al). 3)7, 2; 16.- p: Le, 2m. a 4 y re & D la. a D:0 D. D. J. M. D. Ly. + p- 2/2. V. W. 6~ 16 2.0° -0 p1. -0 1 b G. 8. cln e Cn U12. 1.6 x1.6 g 89. a) 5, 9, 5, 8, 8, 2, 8, 9, 5-9 pe Su. 1/m. an ga colonel 20/ 42 el/ La . " Lu. o ~ 2 8 g~ 8 1 2 1 1. 4p / 8 Of 1. 4 las d=dw. 5, /b, ka, La, f,, ka, hu. of fm. 0/80. 91. a) (. b) e, e, e; e, e. c) e; 7, ~, l, .. deengeed &, 12, educated en .... / e. m = en, le, le. o ja / fr. ch, a, c. 1 Den en 1 rent. 1 De, 16 ev. 100 = 100. 30= 3. I

## Bufammenlegung ber Doppeltonfonanten.

86. 1. Steht (wie bisher fast immer) ein Botal zwischen zwei Ron-

fonanten, fo bilbet bies eine Gilbe (mit Botalftrich).

2. Stehen zwei Konsonanten un mittelbar neben einander (br, kn, fl, pl, schw, so bilden sie eine zusammengesetzte Konsonanz oder Doppeltonsonanz (II, 34). Letztere kann man oft in einen Zug zusammenlegen; so:
a) fpr, schr, tschr; b) fr; c) wr, br; d) tr; e) pr; f) fro, bro, tro, pro (II, 38). — NB. Das br, tr und pr bilden unten eine Ede (= r), — bro, tro und pro dagegen kusen rund aus, des o halber. In dro, tro, pro ist Stärke (= r), in do, to, vo nicht.

Sprung: Sper. Schrot: Scheren. Kirchen: triechen; triegen: Kragen; Koran. Wrede: währen. Drud: Darre. Triller; Terrine. Gepräge: Paar (48 A). Drollig, Trost: Toast, Probe, Pronomen; Pritsche (§ 66, 2, bgg.): prosan, Prosil, Prosos. Zer-tritt es immer. Die Trappen (58 E) zer-traten sein Getreide. Das Tressen; getrossen; triff nur; Tarif, träusen. Iener Psad ist \*weitschrosser. Prahler: prallen, Prellerei; eine Predigt, Praxis. Sein Fehltritt ist \*weitschrocklicher. Einprägen. Sprotten: spotten. Sprudes; trönen, erkoren. Ton: Thron, Thoren. Aresse: Karosse, Kuraß. Zusammenpressen. Krippe: Krapp; Schrittchen. Pomade: Promenade.

88. a) gr; b) br; c) gro, bro. — 1. welcher, 2. solcher; 3. groß, größer, größt. — Breit; bereit. Gräte; solches Geräthe. Mitschreien. Die Bären brummen. Brennen: berennen (h 3 C). Welchen Greis grüßt er? Gries. Das größre Gras. Solch großer Gram. Der größte Grimm. Durchbrechen. Bretchen. Schrauben. Bieten: bitten; Braten: sie brieten, Britten, Brittanien. Drei Großen. Brust. Ebro, Brody. Ein großer Geograf, Lithograf. Graveur (= Grawör). Grottchen.

90. Das furze zu tann mit bem Anfangsbuchstaben bes folgenben Bortes verbunben werben, namentlich mit: a) h, a; fc, f, ft; r, f, v.

Er hat 30,000 Thaler zu holen. Ich nahm mir vor, hinzugehen. Das wäre garzuschön! Er kam, um zuzusehen. Sie bat dich, ihr beiszustehen. Ich will die 10,000 Thaler zuRathe halten. Es ist nichts zu machen. Es ist allzusein und zudem vielzuviel. Ihr habt es allzus mal wiederherzustellen. Nun hat es destolänger zu dienen. Sie verssprachen, es zuzudeden. Es ist nicht zuwegezubringen, kaum zu besschreiben. Zuwider. 5,000,000. 5,000,000,000,000. 5000. 500,000. 500,000.

92. a) wer; b) ber, bar, bir, beren, berer. In biefen Wörtern bleibt ber Botal firich weg. Ebenso in ben tonlosen Enbungen: e) -ber, -ger, -fer, -per, -ticher, -rer; — ein biesen Enbungen vorangehendes a fommt in den v. B., so in: mager, wader (s. 91 3. 3).

Der Baber, die größte Biederkeit; der Kaper, der Rutscher, das Gesteber, der Krieger. Neger: Niger; der Quaker: der bermalige Bader;

Weder: wader. Zuder, Drucker; barin (91, Z. 4): baran. Jedermann will bareinreden. Wie: wer; wir werden paradiren (v. u.). Leder, Lieder, leider; oder, weder: wieder (51 a). Bruder: Brüder. Cedern (mit c, ebenso): cediren; mödern: mödern! — Der: dar, dir, dich; die, das, du, ihr seid; Ode, Oede; Eid, deine. — Der Rachen; dar-reichen (54, 2). Ehre, ihr, ihre, irre, Aar, Eier, Ohr, Oehr. — Es, sie, so, seine, sei, Eis, der See.

94. a) Dies; dis (bi und f vergrößert). b) feten. c) Scene.

1. ich muß; 2. ich mußte; 3. gemußt; 4. ich muffe; 5. ich mußte (vgl. 69, 1-3 und 78, 1).

Setze dich hierher, dieser Sitz ist ganz gut für dich. Eine große Distel. In dieser Scene setzen sich beide an der Tafel nieder. Du mußt ihn tadeln. Sie müssen es missen. Sie sagen, ich müsse es leiden. Der Besatz. Radischen. Die sicilianische Besper (sp. p) müßten Sie doch kennen! Seciren.

- 96. Im Laute u schneiben sich Tiefe und Höhe, und so bezeichnen wir ihn mittelst Durchschneibung. a) Meist durchschneibet gleich ber Ansang des nächten B. den v. B.; b) seltener durchtreuzt der Botalstrich ben v. B. ober e) ben n. B. In biesen 3 Fällen sindet ein Absehen flatt; d) bei schir, spir und zur aber zieht man bas r ohne Absehen durch die Zischerschlinge (II, 25).
- a) Grünen. Diese großen Küchen. Fülle (I ins f); begütigen. Hüchen: Hütchen. Thüringen. Prügel, Rüge. b) Mühsam, Kühe, erküren. c) Bureau, bespülen. d) Erspüren: sprühen, anschüren. Gerüstet: ihr grüßtet. Zürne ihm nicht. Rübe, Bühne, Gemüß. Rührei; sich bemühen; erhellen, verhallen: verhüllen. Ich muß es Iedermann verhehlen. Hähne: ein Hüne. Wir führen sie vonhinnen. Am, um, im Mai, meine Mühe; einem. Berkühlen; Kiele, kahl, Kohl, Etel 2c. (Fortzusehen: Rohle, Keil, kühl 2c.)
- 98. a) schm (II, 36), b) schw, c) tschw, d) zw (II, 37). 1. Zwischen, 2. statt, statten.

Schaben: Schwaben, schweben. Ein ungeschmeidiger Zweig. Schwimmen diese Schwämme? \*Weitschweisig; schwutzig; Zwillinge. Schwingen: sie schwangen, geschwungen. Zunge: Zange. Schmausen. Schmäklich, schwal: Schemel. Zuden, zwiden; schwierig, schwierig. Der Schwan kam geschwommen. Schweichelei; ihre Mitschwester. Dieser große Zwischen-raum. Zwischenzeit. Anstatt. Bonstattengehen. Ich zersschweitere es. Dazwischenhineinrennen.

100. a) fta, fti, fto; b) ftr, ftro; e) ftech, ftet, ftef, ftep; d) ftugen. Dies hohe ft wird bef. zu Anfang gebraucht; es läft a, i, o, r gut in fic

93. a) f. b) p. c) L/=p) -1/10. 2) 16. 3) 1. 4) 1 5.5) 1. - 1 fa 5 6 8 2 p. fo & Dr. go. ep. 18 P 46/11 of 1982. 30 fh. or. p= 5. 95. a) ~, 2, D, p, p, an-L: Pot. P5:-5. 00 (n. - b) x. f Q & n 2 9 8 ) 2. - 2 2 Q. - c) pr. pr, for. P8. - d) gr, fr, fr= fr. 2, 2, 2:20. 2,2,2,2,2,2.2,2.2.2.-1x=/12. expegar. ex 2 plane on 16 Dr 97. a) j. b) j. c) l. d) f.-1) f. 2) b. р, р, р. е ф. е р. с. с. с. сва. «Ма. Ораграда регер. fore. « ~ - « lb / f в) a. odfore zo. ffarezzob. as ~ 62 p. epn. 99. 1, p. a) 1, 1, C. B) C, C. c) D, 1, 1, 1, -d) of = f. D, 6. e D 6 1 f. L = 6. eD. el= d. e

101. a) c. b) c. 1) <. 2) 6. 3) f. - e.c. x, c. ez.c e en m 0/ 00 e yen= per. e 1/6,/0x. . s. 50%. a co 0 60 62 156 CC. ex. 12/ 12/ Salp, co-7 8. 103. a) h, 2, 2; ~, ~; 6, 6. 6) A, A; d, J; d, a; A, A; y, y; y, y; y, z. c) h, h, h; m, m. d/ 11, s, s, s, w, w, y, y. Sa) 12, 1/2 . Wf 1? o V. a Jeg. o Da~ Ven 2. 20: 2. ~. ...... A: P. J. o de x 1 Den= va. om, on, on, on, bm. b, b= b, b, ex. m, n. b) ew: 61.26: u. ve: be-a, or, oa. za: a. o de ni ? f. dr. 1000. e. N. M= p. 12 y 2. 12:12. 19. (0)= oc. et. c) ho, he he mine mying. In = In entermando of my . I sa: Ish. no ery m. . . gg. . am. 2. - 2.0, ce, ca. on. you en us 90 ~ v. em ws. roye besila. Uds. ohn. 2gr. m: m. m: m. a. a. om eg-fyr. m. - ch, Da, Spe. smmens

ausbriiden (auch u, au, au nach fich) und verbindet fich leicht mit nachfolgenden langen Buchftaben. Bal. fti, fto, ftr. ftro mit ti, to, tr. tro.

Es stach, gestochen, Stich, Strich, streichen. Die Staaten (v. o. und v. u.); stottern, stören, stöckisch, Stolle. Strang; streiten. Streu, Strobbüte (95 a): -hütte, -teller; stricken, sträuben, das streisige (72, 1) Bett. Er stahl (v. u.) den Stiel. Stilet. Star: starr, stieren. Eine Stüte: Siz, ein Stut (73, 3. 4). Stiesmütterchen, -geschwister; uns stät; stieben (v. o., ebenso): stauben, stäuben, Stuben; mit Stäben.

102. a) ber, b) bar, ale Eubung. - 1. aber. 2. fiete. 3. jurud.

Lieber Max! Wer hat sein Versprechen nicht gehalten?! Ober hast Du mir nicht für den Mai unsehlbar einen Brief versprochen? Und wie habe ich geharrt (75a)! Stets, wenn der Brief-träger kam, lief ich zur Treppe: "Haben Sie nicht ein Briefchen für mich?" — "Richt eine Zeile!" mußteich immerwieder hören. Aber vorgestern gelangt ein sauberes Schreiben an mich, jedoch — nicht von Dir; es kam von meiner lieben Base Therese, die mit ihr em Versprechen drav eingehalten (82a) und somit (63a) einen gewissen Herrn Better beschämt hat. Sie will, daß ich Dir melde, ihr Bruder werde bald einen abermaligen — doch nein — weiter offenbare ich nichts, bis Du Deine Zusage eingelöst hast! Mithin gehe nun rasch an das schwere Werk, durch einen schönen, kost-baren Brief wiedergutzumachen

Meißen, den 2./6. 1858.

Deinen schwerbeleidigten Better Emil Tafel.

## Zusammendrängung der Doppelkonsonanten.

- 104- 1. Richt immer fann eine Doppeltonsona (§ 86, 2) in ein Gesammtbild zusammengelegt werben, wie es in § 85, 87, 97 ber Fall war. Dann brange die beiben Konsonanten möglichst eng zusammen (wie II und nn in 81; s. II, 34 und 44). So unterscheibe:
- a) ge-l, gel, gl; fel, fl; bel, bl; b) leg, lg; leb, lb; leb, lb; lem, lm; lef, lf; lev, lv; lep, lp. c) ge-n, gen, gn; fen, fn. d) reg, rg; rem, rm; ren, rn; refc, rfc.
- 2. In ben Silben tli, tlu, fni, tnu werben fl und fn vor größeren Buchftaben boch ober tief gestellt; f. Enbe von 103 a und c; vgl. § 16 und 20 B, sowie II. § 45 Anmert. 1.
- a) Er geleitet Dich : fie gleitet; fie glitte; diefe Glätte : glatt, es galt, es gelte. Gelaß : Glas, Gleis. Rühlen : Kleien , klein , ekeln 2c. Kloß : Koloß. Klettern : keltern; klug , klimmen. Beleben; bleiben. Block, Balkan. Blafen : belefen, fie bliefen. Die Blattern Blättchen :

Blechen. b) Balgen: belegen. Schwalbe. Wilvere Wälber. Schalf. Silberbergwerk. Solvat. Dolch, die Folge. Galgen. \*Rathschluß. \* Hutschleife. Alpen: Lippen. Hilfe. Ein Wolf. C) Sich begnügen: sie begingen; genesen: Gnesen; gnädig. Knoten: Kanten. Knäblein: knebeln; knaden: kniden; Knittel. Kenntniß. Geheimniß. d) Hirsch. Marsch : morsch, mährisch; erschienen. Markt, \*Warktschreier; Marmor. Sich regen; die argen Leiden. Reimen: Armeen. Harm: Haren. Lerne: lehren, leeren, leiern. Gerte: Gräte. Buchhalter, nachhelsen. Wachhütte.

106. 1. 3ch tann, bu tannft; wir tonnen, ihr tonnt, fie tonnen; 2. ich tonnte, ihr tonntet, fie tonnten; 3. ich tonne, ihr tonnet; 4. ich tonnte, fie tonnten; 5. gefonnt.

Die Berbindungen 83, chr, chn, cl werben auch ale Doppelton fonangen gebraucht; bagegen lernten wir fie in § 93, 75, 79 und 84 als bie

Silben fez, der, den, del tennen (vgl. 94 c).

A) Der Schmeichler kann mir den ganzen reichlichen Nachlaß entreißen. Aller Heldenmuth konntees entschieden nicht erreichen. Wie
könnteich aber solchem Geschmade huldigen? Das holde Antlitz. Du
kannst den Zeichner dochnicht entbehren. Wie könnensie diesen unentschlossenen, weichlichen Charakter preisen? Hinterhalt, Unter-. Chlor.
Er sitzt untenan. Ich verlange sehnlich, ihn wiederzusehen. Sichre, eichne
Stützbalken. Unterm Tische. Ereigniß. Sie könnten die Leichenrede vor-.
lesen. Nachruhm. Ihr könnt gemächlich nachreiten. Barrei, die Kortes
(59 e). Habt ihr es gekonnt? Die Miszelle, loszerren. Ich kichre.

B) Gutes böses Betterchen! Du vergibst mir gewiß, wennich Dir sage, warum ich mich meines Bersprechens nochnicht habe entledigen (v. u.) können. Ich bin fast den ganzen Mai mitmeinem Oheim umhergereist; wie hätteich so Dir lange Briefe schreiben können? Aber in jeder Stadt habe ich mich entschieden hingesetzt und für meinen guten Emil alles Schöne schön niedergeschrieden, das ich gesehen hatte. Und wie hätteich damit fertig werden wollen, wennich nicht ein berühmter Jünger der Münchner Kunst wäre? So ging die Sache jedoch ganz bequem. Und — von diesem \*Tagebuche mache ich Dir eine Kopie. Diese ist jedoch nochnicht ganz reif (49 c), und ich schreibe Dir heute nur, um Deinen schweren Groll zu begütigen! Doch nun enthalte mir nicht länger die Sächelchen (82 b) vor, die Du mir vonder lieben Koussine mitzu-theilen hast, und beweise mir so, daß Du mir vergeben hast! Den besten Gruß von

Bavel-berg, 3./6. 1858.

Deinem Better Reisebeschreiber (101 a) Max Buchner



105. a) I, met. I, melf. b) I, I, under, intan. 1) 10,80; ( ~, 1 /, 0 ~. 2) 1, 1,0h. 3),~,,~. 4),~,~~. 5)1. 3~~ poll Sh. o ~ 2 o egin por, an olah d. hola De for. 1 mcf De Sm. 2 M De 22 / 21. 12. 02 ~ ~ P, wy nos as ft. 1 8 Do. L. D. 1. 1 D. D. C. o. Jeg; In. Sp. SD & So Willen Joh. No. lo dra & B. e Valo.

107. a) P. b) P. c) P. d) P. e) 7, 7. f) / 1/2 as Def p, 2 ~ 1, os f= yp. f= 2p. 12 26. 14/= 4). 17 / o /= 2/. 12. C slower reform f. f. J. e. S. oady ~ ey= f. e = f. (. 1 / 2 / 17. Nº? 125' 20= ff 109. a) 5, 5. b) 2, 3, 3, 3, 5, 1. c) ~= 3, 8. d) 9, 4, 6, 3, 7, f. e) 8, 8, 5, 5. b, c) Cy, ly, ly, 12, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 18. d) lg: lg. lg. S, ey, S. S), 3, elz, 8, ( of 11 ~ 111. a) 0, 0, 0; 6, 6; 0. b) 2. 1) ~; 2) ~; 3) l, 6. 10 ~ 18380. 3820 182. PW. No 2 V2 ~. ~ fo. ~ fo. ~ 2. - 3/ ~ ~ . - 2/. - yt. ~ ~ b. M. Moun = nely to ed. ~~ 17 = +, ~ 2. ( . e. Co. ft) = (a. p= , 1/f, 1/c

108. a) a; b) a; c) i; d) ei;.

- 1. Es gibt ein langes 3 (§ 31), ein verklirztes (§ 31), ein gestlirztes (§ 55) und ein hohes 3 (§ 107), alle aus t und einer Zischerschlinge gebildet.

  2. Das hohe 3 kommt stets von unten; es steht zu Ende bes Wortstammes, bagegen nie zu Anfang eines Wortes (auch nie nach f ober bem st v. u.). Manchmal bient es zur Unterscheidung ahnlicher Wörter, wie: Schatz, Schutz (II, S. 38).
  - e) hef, haf, hof; f) huf, hauf, häuf (f. II, 52 und vgl. ft-f, ft-p: § 99 c, 75 2c.).

Die Rate troch in eine Nite. Reizt die stolzen Hofleute nicht durch Unhössichkeit. \*Krauseminzöl dient als Medizin. Wir benuten den kurzen Lenz. März. Morit könnte das Myrthenkränzchen beneten. Manschettchen. Hausen, häusen, bähen. Ich hosse, den Schmaroter nicht bei Hose zusehen. Ein eifriger Hössing. Das nette Kätzchen verjagte den Spaz, der Spitz aber biß es in den Schwanz. Du mußt dich nicht stets so spreizen. Spritzen. Offenberzig, strotzen. Die größten Strapazen (66, 2). Die Kanzel. Eine Glatz. Blitzstrahl. Lautiren : läutern

- 110. a) -ung, sungen. b) sgung, schung, smung, snung, stung, stung. c) stung, slung. d) sbung, sbung, stoung, slung, srung, saung (II, 78, 11). e) Setung, Satung, Situng, Stütung.
- Zu b. c) Hoffnung, Häuf-, Trenn-, Rechns, Lod-, Stärf-, Gatt-, Bermess-, Los-, Erlös-. d. e) Heil-, Lab-, Schwäch-, Entshüllungen. Opferung, Schattir-, Beiz-, Duittungen, Entbebr-, Entswerthung, Loszieh-. Schätz-, Werthschätz-. Besetz-: Besatz-, Besitz-; Brüf-, Besser-, Tröst-, Etitettir-, Wattir-, Rotir-, Enter-: Entehr-(105, 3.7), Bernicht-. Orodungen, Schmäd-: Zunge, Lunge.

Unterscheibe bie Nachfilbe ung von ber Stammfilbe ung (wie in Lasbungen und gebungen, Folgerungen und gerungen).

112. a) ms, ns, ngs; bs, ps, ls (II, 41). b) qu—u (II, 54). 1. Rein; 2. König; 3. beutsch, Deutschland.

Die Ems, die Ens. Es nahm's ans Fenster hin. Sie können einen \* Quersinger breit wegnehmen. Dels. Einquartierung. Gips : gipsen. Lips trieb's eifrig. Schieb's in den Ofen. Er schob's als Beute in den Sack. Man grub's ein. Schwing's in die Höhe! Ich erled's schwerlich. Der deutsche Maler Wengs. Schöps, Raps. Die größten Gänse; balanciren (c = 1). Deutschlands Königreiche. Kein König kann dies. Qualität. Quartal, Quartier, Quartett. Uneins werden. Quentchen. Erretten: er-rathen, er-röthen, sie er-riethen; sie irrten: sie ehrten, diese größeren Arten.

Bgl. ben Durchzug bes n in: hn, chn (79), qu-n, v-n (51 c), jungen (109).

Albrecht, Stenografie. I.

#### 114. a) ph. b) th. c) i, n, j. d) sthum.

Ephesus, eigenthümliche Phänomene. Der Phönix. Ein Seraph. Potiphar. Theman in Arabien. Phöbus. Pork. Porik. Poung. Meier ": Hermann Meher, Gustav Maher. Karl Maier ging langsam längs dem Bache hin. Das Königthum, Märthrer-. Letter: älter, Alter, Altar. Der Lateran: Laterne, altern; Alterthum. Solche Efel! Ihr seht die schönen Schen schon. Denn: Eden. Emsigkeit: Mäßigkeit. Aal: Aale, alle, Allee, allerlei. Ernst, du rennst zusehr. Kente: Ernte. Esther: Stier, starr. Das ist Alabaster, liebster Junge. Tasche: Etage. (Bemerke, wie wichtig hier der Bokalstrich ist!)

NB. Eigennamen werben buch ftablich geschrieben und unterfirichen. Bei allbefannten Ramen ober bei schnellerer Schrift schreibt man nur bem Klange nach (II, 13).

116. a) c. cht; (am Ende kann auch das t nach ob. noch angeffigt wersen) b) che, chte. e) chen, chel, cher: chten, chtel, chter. d) chung: chtung. e) cht, (chig): chti (chtig). Mit cht verbindet man den n. B. meist so, wie mit t; cht nimmt keinen Schatten, daher auch kein a (au) auf; dieses kommt also in den v. B. (II, 43).

Der Wicht wich vielleickt nicht? Ich reichte ihm den Leuchter und den Trichter. Ich rechte: Rache; er rächte sich. Siegen: sichten. Riechen: richten. Wir suchen Schachtelhalm; wir suchten den Hecht. Benachrichtigen. Berechtigung: Bericht-. Bedächtigkeit. Unterrichten; Achtung; gewichtig; Richtigkeit; mächtig; anrüchig; nächtig: nichtig (71). Besichtigung. Ruhmsucht; durchrechnen (75 b). Machen: sie machten. Du machst den Bericht; du machtest; er macht: er machte ein Gesicht! Ihr machte: ihr machtet; du trachtest: du trachtetest; ihr trachtetet; er trachtete nach großem Reichthum.

## 118. a) spl, b) schl, c) schn (II, 41).

- d) Januar, Februar, Juni, Juli, Oftober, Dezems ber; — entweder, jedweder (wie in Kurrentschrift, f. § 44 d, e).
- 1. laffen. 2. zu laffen: zulaffen. 3. er läßt: 4. er laffe.

Spleen (sprich Splikn). Spalten. Splitterrichter. Schielen: Schleien. Eine große Schlinge; schluden; Waschleber. Die Schnurren schnecke: Schenke. Schneien: scheinen; schnöder Bererath. Der läßt sich kein Schnippchen schlagen! Schnauben; Schnabelthier. Schnellpost. Schalmei: Schlamm, Schleim. Sie ließen ben Schnitter so verlassen liegen. Sei gelassen! Der Einlaß. Geschnatter. Schnittchen. Irren ist menschlich. Mischling.

113. a) p. b) 1'. c) 1, 1, 1. d)  $k = 1^2$ .  $e_{p}$ .  $p_{n}$ .  $e_{p}$   $e_{p}$ .  $e_{p}$   $e_{p}$ .  $e_{p}$ . f.  $e^{p}$ .  $e^{p}$ .

115. a) P. of; N. of( P). b) Q: R. c) Q, R, Q: /L, 12, R. d) B: B. e) D, D.-a) Df D(D).-D:-0)(V). 19/19/, 120. 1/1/1-6) , D. , St. , D. . D. -0) c~ Dooh. - D, Oh, e Rie R. gh. Phym-d) PJ. P S. P. S. P. A. -e) SI, T, 201. Oh. W. D. - Sh. ho. e Sh. R. Sh. Sh. Sho. Shans. e PyPlie 13/° p(p): /2. ~ dp. ~ p(J) f. 3 Nb 1. 3 Nb 22. . 1(D): . 1. 11(D) D: 110. . 1(9). . 1. 21. 1. 11, 8 V p)= p. 117. a) y. b) g. c) z. - d) h, f, h, 1, 1, N, e. I, w. 1) a. 2) L: fo. 3) . a. 4) . a. - pl: yl. 1 gr: ega. e p. g. e go za. - g): -gl. gh. on proge /2 co D. ep. . ~ pon gr. . 0 9/ gr. g ~ 1 ho 100 58 o for e f= zy. ezf. e for se for zon: ~ o z ? y. o ly. 9. 12 27 or.

119. a) 2, 2.-0 m d 0/8 e. 22 mgaz ce for of ensulando, flankareno, Coppin 462, 0000000 . PD. PT)= 1. J.- 1 ym = ym. 2010 e1 ee 162. 16000 121. a) e. b) e. c) e. d) r. 1) e. 1 lb d E, 9 L d SE. 1 SE ? La. Cop, PSE. Plog. PEn. PNG. 1/2 = ~ + Ne / 2. 100 M. e. e se, e se. Te. ~ ~ oc. fe oc = va. ~ c. ~ deg g. . reps p. et p. c 3h, 2 ane a Deper. or re=\_e pho Ille, we in: in. ol, oh. everl. on. dog. eg u. for, p. 1 20. pe = g., pe = pe. 123. a) o; b. b) 1; p. - 1) &c. a) e vo: or. o e b b. 20, 28. on. 6. 6. 8 12. 18). 2n. 0) pa. 32. 10 h. 3. ~ mp. Do 18. b) p, p, ep, tm, C, Km, En, ed. - i Dels?. 12012 agood. 1:3 1 fl. ~ ?p. ~ ?= 11. 6 6 9 =.

120. a) -heit, heiten. Rach t wird die R. - S. heit besonders an geset; vgl. tch, § 83; so in: Berkehrtheit. Rach tt zieht man fie aus ber Schlinge beraus, wie bei ttch, § 83; so nur in: Gottheit, Mattheit, Blattheit (II, 78).

Die Endungen ber Zeitwörter tonnen (wie andere) wegfallen, wo fie fich im Zusammenhange von felbft versteben (vgl. 26 b und II, 63).

Es gibt Menschen, welche die Trägheit so sehr lieben, daß sie mit aller Ge-wisheit einen Himmel hoffen (107 e), in welchem sie ihr Leben in ewigem Milfiggange hindringen. Welche Thorheit! Die Wilden hielten ihn in ihrer Dummheit für einen großen Gelehrten, und er hütete sich sehr, durch allzugroße Bescheidenheit diese Meinung zu zersstören. Haben Sie Bier getrunken? Wir tranken Wein. Getränkt: Getränk. Er hat viel Klugheit bewiesen. Wenn wir kein Geld hatten, tanzten wir nicht. Kühnheit, Bedrängt-, Beliebt- (auch = Bedrängtheit, Beliebtheit:) — Zartheit.

122. a) rd. b) nd (II, 41). c) ndr, nder. d) ndi, sendig. 1. find. — Zierde, Bürde, Bürde, \*tadelnswürdig (72, 1). Kokarde. Barade. Grade, gerade: Garde, Gierde, Sardinien. Elend: Eiland. Kind: kund; unkundig. Weswegen findsie so lebendig? Das mittelständische Meer. Mondschein. Bandit: beendigt (71, 1); mündig; Mandel, Mündel: mündlich. Handlich. Andacht, andächtig. Sindwir verdächtig? Andringen, verdrehen; beserdigen; entschwunsen (97 c). Irland. Iugend; tagend (v. u.): Tugend (v. o.). Das solgende Geständniß des Bagabunden. Hinderniß. Kind: Kand. Ihr sordert es voneinander. Es sördert nicht. Die Forderung des Buchschaftlers: Förderung.

### 124. a) rf = r8; rft. b) rft; rfet (II, 65). - 1. n. f. w.

Als Interpunktion gebraucht man meift blos Punkt und Komma, letteres nur in bringenden Fällen. Das Fragezeichen (?) setzen wir für das Bort fragen (und seine Familie). Das Ansrufzeichen (!) gilt für jede Anrebe, die fich ans dem Zusammenhange ergibt; das Kolon (:) beifit: sagen, sagt. Das Gleichheitszeichen (=) wird für ein kurz vorhergegangenes Wort gebraucht ober anch in abgebrochenen Sätzen, Ansichrungen bekannter Stellen, in Schliffen zc. (11, 65).

a) Die größte Gerste. Wäresie (123 a) so garstig? Horst. Hersvorsehen. Versenden; versanden, verstündigen. Sie sind verständig und vorsichtig. Versuchung. Der Geisterseher; ehrsam, Arsenik. d) Berssehen, Vorsatz; ersteigen (v. o.). Restyden: erstechen; erstrecken, verstopsen; verströmen, verstört; Verdrossen, verstreichen, vorstrecken zc. Der Prediger sprach: Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüthe. Jeder Mensch kann sich irren: du bist ein Mensch, mithin kannst du dich irren. Eger liegt an der Eger. Wir haben Geld die Hülle und die Fülle. Eine Gewehrsalve.

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google.$ 

- 126. a) reb, rb. b) rew, rw. c) rev, rv. d) rep, rp. e) rpf, rf, rt, ra (11, 39).
- a) Erbin: Rubin, Roben, Robben, erserben, arbeiten. Narbe; Berbum; Berbene; Garben: Graben; Wirbel, werben; verderben, Berbot, verbrennen; Meerbufen, Elementarbuch. b) Berwahren: verwehren, verwirren; Berwegenheit; Rorwegen; erweden; vorwiegen; zerweichen; nochanderwärts; revoltiven (v = w). c) Rervensfieber. d) Schärpe, Korporal: förperlich; erpressen, verpichen. d) Berpssichtung. Die Mehrzahl (kurzes z) verwarf diese Berzögerung. Erstönen, vertrinken. Weswegen vertrugensiesich nicht? Der Bortritt. Darsbieten; ersbeten: sie erbten das Dorf. Bereitelung: Bertheilung. Berkürz-; Berwahr-, Berwend-; verzinnen: verspinnen; erspielen: erzielen. Zerzausen.

128. a) fcf, fcef. b) 3f, 3ef. c) 3v, 3ev (II, 43).

d) Eben, neben, gegen, wegen, binten, fonbern; irgenb; nirgenb, Jemanb, Niemanb (fämmtlich ohnen, wie Jebermann, § 91, sie können aber alle auch ausgeschrieben werben).

a) Scheffel, Schaf, Bischof, Schaffot; Schlaf, schlaff; Erschlaffung; firschfarben, Waschssen, marschfertig; Schweselerbe, Schweif. Scharfzichter, Scherslein, schürfen; verschnausen, geräuschvoll. b) Zusahren, zufüllen: zufallen; Erzzlegel, Verzweiflung. Dazwischenfallen. c) Zusvorlausen; zuviel. d) Ebenso, nebenan, sonst. Sonderling, sonderbar.

130. a) schepf, b) tschepf, c) zepf (II, 58) d) tschef (II, 52). — In ber Silbe or, besonders in tor, kann r wegfallen, wenn so das Wort

beutlich bleibt (II, 39, Anmert.).

Schöpfen, Schöpfungen, schöpferisch; Geschöpf, erschöpft. Will Hettor mitschöpfen? Weltschöpfung. Eiszapfen (h. 106). Bierzipflig; er zapft: Zupfseide. Die Schnepfen, \*Schnupftabakdosenmacher. Fortschlen, -sekung, -schaffung; -schiffen, -schreiten, -schwimmen. Wenn sie nur die Orgel fortschöben! Morgenroth. Sie sogen: sie sorgen. Man muß diese Wörter sogleich sorglich ordnen. Oden: Orden; ordinär. Die Pastoren. Immortellen. Aequator. Eine Antwort. Wörtchen. Die \*Antlitzsorm. Deklamatorisch. Der Vierwaldskäder See.

125. a) 1, 2. b) 12:2. c) 4:3. d) 4:7. e) 7:7: // a) with, In. w. crish och. In. ~ rn. fr. D. D. D. fl. , 2v. v. v. o or: o or no ep. eps. volen. 20:20. 16 a. 2. 9 m. 2. 17. 2= o) y. eg. en eg y. - d) en emp. egg. 2. 1 25. 20. 20. 26. p. 2. ~ Eo. - e) y. 3. e G. e 2 (V). ej: ej y [1170). em=]. -yo. e 2/2 2 e / 1) 1/. ye. 9/m. 2m. In elieble egg. egg. egg. 127. a) y. b) (. c) (. d) z, 1, n, o, 2, 00; ne, se, ne, re. - eg coffing stoff, m. D, Dr. e/1 2. . f. a, e o a pr 1 ... cog gn. ope Jr. « In o La espa zr, > c zr. o zr 196% 7.3m. m= 2° 2. 20 f. ~29, 100. 129. a) g. b) 8. c) f. d) f.-a) eg, eg. p. eg. 200. - b) e cl. as 2 . b. - c) f., f. f., e f. ye on Dre d. e J. J. pl. pag= g. - fat q. a ch! er, w, 12 pm. 1pm=p. 10m on. PM oh ~ bg. 6)=/. 16 pm=m. 56 pl=, by =

- 126. a) reb, rb. b) rew, rw. c) rev, rv. d) rep, rp. e) rpf, rf, rg (II, 39).
- a) Erbin: Rubin, Roben, Robben, er-erben, arbeiten. Narbe; Berbum; Berbene; Garben: Graben; Wirbel, werben; verderben, Berbot, verbrennen; Meerbusen, Clementarbuch. b) Berwahren: verwehren, verwirren; Berwegenheit; Rorwegen; erweden; vorwiegen; zerweichen; nochanderwärts; revoltiren (v = w). c) Nervenssieber. d) Schärpe, Korporal: körperlich; erpressen, verpichen. d) Berpstichtung. Die Mehrzahl (kurzes z) verwarf viese Berzögerung. Erstönen, vertrinken. Weswegen vertrugensiesich nicht? Der Bortritt. Darsbieten; ersbeten: sie erbten das Dorf. Bereitelung: Bertheilung. Bertürz-; Berwahr-, Berwend-; verzinnen: verspinnen; erspielen: erzielen. Zerzausen.

### 128. a) fcf, fcef. b) 3f, 3ef. c) 3v, 3ev (II, 43).

- d) Eben, neben, gegen, wegen, hinten, fonbern; irgenb; nirgenb, Jem aub, Riem anb (fammtlich ohne n, wie Jebermann, § 91, fie können aber alle auch ausgefchrieben werben).
- a) Scheffel, Schaf, Bischof, Schaffot; Schlaf, schlaff; Erschlaffung; firschfarben, Waschsfaß, marschfertig; Schwefelerbe, Schweif. Scharfzichter, Scherslein, schürfen; verschnausen, geräuschvoll. b) Zusahren, zufüllen: zufallen; Erzzlegel, Verzweiflung. Dazwischenfallen. c) Zusvorlausen; zuviel. d) Ebenso, nebenan, sonst. Sonderling, sonderbar.
- 130. a) schepf, b) tichepf, c) zepf (II, 58) d) tichef (II, 52). In ber Silbe or, besonbers in tor, kann r wegfallen, wenn so bas Wort beutlich bleibt (II, 39, Anmerk.).

Schöpfen, Schöpfungen, schöpferisch; Geschöpf, erschöpft. Will Hetter mitschöpfen? Weltschöpfung. Eiszapsen (h. 106). Bierzipssig; er zapst: Zupsseie. Die Schnepsen, \*Schnupstabakossermacher. Fortrollen, -setzung, -schaffung; -schiffen, -schreiten, -schwimmen. Wenn sie nur die Orgel fortschöben! Morgenroth. Sie sogen: sie sorgen. Man muß diese Wörter sogleich sorglich ordnen. Oden: Orden; ordinär. Die Pastoren. Jimmortellen. Aequator. Eine Antwort. Wörtchen. Die \*Antlitzsorm. Deklamatorisch. Der Vierwaldskäder See.

125. a) 1,7. b) x:2. c) y: y. d) y: y. e) z: ] ]] a) u. u., In. u. cVs Ca vola. Orn: ~ rn. frs. D. D. D. fl. , 2v. v. v. o or: o ov rb. 1/2. e/rs. ~ vole. - b) (rs, 70. 20.20. 16 a. 2. 9 m. D. 12. 2= o) y. eg. ey uy -y. - d) e ~ . e p / . e p. ey 2. 1 25. ca. 20. 26. p. 20. - e) y. 1 3. e Cy. e 2. (V). ej. ej. ej. f [1170]. en = ]. - yo. e 2/2 2 2 e / V) 1/2 ya. No. 200. In ch. e/i. e 67. 17. egg. 14. p pr 9 m y y y y - y y y , y B= 3 - 35= ] 127. a) y. b) f. c) f. d) z, s, n, o, 2, se, ve, se, me, re. - eg cefszy stfi, m. D; of n. eff y. + fra, eod pr 1 ... cogs egn. 1/2 Jr. e Jr o Lr 127 Jr, 2 C Jr. o Jr (96%) 7.3m. m= 2° [. 12 of f. ~2 g, 100. 129. a) j. b) 8. c) f. d) f.- a) eg, eg. g. g. eg. zan.- b) e ch. as 2 . b. - c) f., f. f., e f. pe one De d. e J. J. 2 J. pl. play= g. - fat p. a ch! et, ~, 12 pr. 1pm=p. 10m on. 10 oh ~ by. 6)=/. 26 p= . 50 p=1. by=

131. a) 7. b) J. c) J. d) T. 1) + , ". 2) = ", " 3) T. a) Tr. Ju. 10 Ju. Jr. Jo). Jr. o. Jan. 6,0) 200 Ja, za. za: ja. yn. yn. ~ ef. d) Co, 5, 7, Ez, En. Eo. B: Ez. V. En, W. Z. V. V. L. Z. 7. Tm. V. W. In. 200. 20. 20. g. Gr. ( Er. 1 Le. e J. - Thy = why. e the. 133. a) = , b) f, f. c) c. d) p. e) = e. 1) f, l, ... a) - of. - eppo e of " 1 . wh = fh. e J. Dr. fr. e b. - b) e ~ e e f = c/~ e . e g. e g. - 18e . - c) 18 m. son. 100 - d) 8 (p. co. -e) ref. ef. of 1//. fm. Im. fm. 135. a) (c, R. b) (l. c) (), (), (j. d) (), (V. e) (). 1) G, g. a) e 20 Rolm -6) e ely 2 1/2 M-c) efn A. Ap. el 2, el ... (p. -d) cl: cd. els. els. (Jo. e Do. 200. e Dist. e) opm, efr, eff. e eff. f) - J. J. 2. 2. e c. ef. c > D) efp). of o Lf (= Nf). · b/ofg. Da, De, De, Do=(D, D, D, D). Me no ro.

- 132. a) ent. vor tiesen Buchstaben. b) entz. c) anz. d) anst. (II, 75). 1. 3ch soll, ihr follt; 2. ich sollte, ihr solltet; 3. gesollt (vgl. 69, 1-3).
- a) Entfesseln, -fernt, -fernung, -sat, -sprechen. Sie sollen nicht rückwärts entspringen. b. c) Entzapsen: anzapsen; entzwei; Entzündung: An-; Entzüd-. d) Anstrich, Anstrengung, anströmen, einsstedsseln. Ich will Dich bestrasen. Bestricken: bestärten; \*niederstrecken. Wiederstrahlen; betiteln; sich bethun: beten; Betrachtung, Betheur-. Wer sollte mitbeisteuern? Besteigen: beseitigen. Beitritt, An-. Einstracht; andrechen, einbrocken; Anwandlungen. Matrate (v. o., ebenso): Natron, neutral, Metrum; katholisch; Beintrinker, Antiquar, Entzisserung.

NB. Borfilben und kurze Börter tonnen an t, ft, 3 oben angesetzt werben (vgl. 123 b, 125 e), an f (v) unten (f. 133), soweit die Berbindung bequem bleibt; vgl. auch die letten vier Beispiele in § 129.

- 184. a) bef = bf, b) bp, bpf (II, 52). c) 8m. d) 8p (II, 40). e) fuper.
  - 1. baffir, bavon; bavor (vgl. 66 a).
- a) \*Goldfisch. Wildfang. Brandfadel. Disthong = Doppelvotal. Defiliren (v. o. und v. u.); davor-treten. Davonreisen: davonsahren. Kadaver. b) Handpotal, Südpol. Sündenpsuhl, Handpserd. c) Losswinden, Glaswaare, Riesenwert. d) Hellespont, Graspferd, Eispol, Glaswerten, Roßpulver; lospauken. e) Er sollte so superklug sein? Besehl, beseitigen, bevortheilen. Bersolgung; Rheinsall, -strom; ansfachen; heimsahren, umsallen; dasern, \*allensalls (v. u.); hervorstehen, -fahren. Gens. \*Wolssschlucht (v. u.), \*Bervielssältigung (v. u.), Bierssaß (v. u.). \*Zugvogel. Jungser. \*Schlußsolgerung. Zurusen, zerseilen, zurüdssühren.

a) Nachweis, durchwandern, hochwichtig. Es wird gleichwieder ruchbar werden. Es soll nicht erreichbar sein. Der benachbarte Schleichweg. Blechwaare. b) Kirchenmaus. Der Hochmuth der Kilchenmagd. Brachmonat. c) Man sollte das Nachpslanzen durchführen. Dachsenster. Riechsläschen. Dachpappe. Stammbuchvers. Durchpressen. Nachsorderung. d) Sachen: Sachsen; wachsam; Fuchs; durchsuchen, durchsstechen. Du brachst es entzwei. Du kochst, du lachte, du lachtest (§ 116 b). Wanches leichtssnige Wesen. O) Nachschaffen, schocksten. Storchschnabel; durchschneiden, schocksten, schocksten. Die Pariser Bluthochzeit. Brachzeit, nachzahlen. Er hat nochimmer nachzupstanzen. Aechzen. Nochmals, dochmehr, dochimmer, dochimmermehr.

- 188. a) ft (f. II, 42 mb 51; bgl. 1, 75 d). b) fdeft (İİ, 53), pft. c) pt. d) f8, fft (II, 41; bgl. 135 d).
  - 1. Oft, öfter. 2. befonbers, insbesonbere. 3. mas, etwas.
- a) Bor mir klafften oft tiefe Kluften (104, 2). Das Pferd fäuft öfters. Du hoffft gewiß noch Etwas. Du hofftest, ihr hofftet. \*Luft=schickten, \*-schwüle, \*-schwere, \*-schwingungen. Ihr halft nir oft: ihr helft gewiß. Was hilft's der Zunft in Zukunft? Die Rückunft. Die Trift. Poeten: Bropheten, prophezeihen, -ung. d) Schafft öfter etwas her. Geschäftlich, beschäftigt. Ihr verschlaft es öfters. Schleift es besonders, Better. Es wird insbesondere immer setter. Fittig: fettig. Schriftlich. Ihr hüpftet, ihr stopstet; Elise klopft. Ihr sopptet ihn oft. Knüpft es an. c) Die Behauptung. Sie steppten. Berkappte Ritter schleppten ihn fort. Klappt es? Er tappte an der Tapete umher. d) Rückseite; du zucks; man zaust ihn stracks; der Rücksis.
- 140. a) tom (II, 57). b) mp, mpf (II, 43). c) tomp (II, 57). d) Rampf; tampfen. e) etifc, Bortenbung.
- a) Beikommen, zuvor-; komisch; Komödiant: Kommandant; be-willkommnen, vervoll-; Como; \*Rometenschweif (97 c). b) Empkang, Impkung, Empkindung. Olymp: Dellampe. Stempel, Stümper, zerlumpt, es dampft, dumpf; das Trampelthier stampft; beschimpft, Bersumpkung; Trompete, Gimpel, Lamprete. c) Kompaß, komponiren. d) Rampfrichter, du kämpstest; Kampfer. e) Spöttisch, politisch, mathematisch, egyptisch, grammatisch: schlechterdings.
- 142. a) fet; ft fc (f. II, 42 und bgg. I, 93 c). b) fm (II, 42); pf (gu Anfang, f. 11, 41). c) pfe, mit ber Flüch tig teitsschlinge zur bequemeren Berbindung (II, 59).
- 1. 3ch barf, bu barfft; wir bürfen, ihr bürft, fie bürfen; ich bürfe. 2. ich burfte, fie burften. 3. ich bürfte, fie bürften. 4. geburft.
- Stizze (v. o.): Seetate. Sette. Ich darf nicht oft Stat spielen. Ostar durfte nicht zum Mastenball gehen. Mitrostop. Stlaverei. Smaragd. Smolenst. Pfalter, pseudonym. Dürfte mon diese Töpse so zum Standal hersetzen? Sie dürfen die Strümpfe stopfen. Die Sümpfe. Du dentst gewiß, ich dürfte es nur sagen? Die Hunde durften nur mit Beißtörben freiumherlaufen.
  - 144. a) haft, N.-S. (II, 78). b) fcaft, N.-S. (II, 78). c) So wenig, foweit, fowohl, fowie (vgl. 133 d). 1. Selbft, felbftfändig.
- a) Ehrenhaft, fehler-, fabel-, nahr-, narron-: Narrheit. Standhaft, scherz-, muster-, meister-, frevel-. b) Bürgschaft, Bürger-, landschaftlich, Eigenschaft, Gesandt-, Feind-. Sie dürfte nicht so leidenschaftlich sein. Bereitschaft; die Bot- des Selbstmordes; Selbstständigkeit, -betrachtung, -beherrschung. Angegeben, her-, zu-.

137. a) /. b) y/, /. c) d. d) ro, d. 1)/, /. 2) 6, 16. 3)0,0.- 0/. 1/. 1/. 1/. 1/. 1/. 1/10/2. 1/20 ef. ef. ef. d.m/, e Jhor. e J. b). 2/52 so. e just. Al. 0/03/. 076. 25. d) so 8 fl. 10 = 10 m. / Sh. 139. a) n. b) z, z. c) z. d) z = z; z. e) l. a) or d. ent. p. co. 1 410, n-b) p 12-e2-22.5-1A. for. eng. g. g. g. g. e (-c) 201. d) eg. e) J, d. e pl g. - J&). ~ [] d. all = al. 141. a) o : o. b) a, o. c) g. 1) 2, 8 ; Cy, 74, 0 1,14.2)1/,0/.3)1/,0/.4)1/. of. m=gnt oo. Poy. a at at. pe. of. how. J. G. g. 143. a) d, ], / 210 ~ 2. b) f. c) cs, c, c, r. 1) orb = b; d.- a) hod=hos, as, as, as, 2, f, ls= P. ( , - 6) unf. ef, of, Rf. 1cof: 1cy/. mof. of M2 20 6. 167=67. 200 ch od in=11.

145. a) g, f, f. b) (, c) j. d) N, M = S. a) for. 6 = lign: for , for (= per, po). f ef. 6) of, fr, y, fr. est, gr. Spr. g c) Ly, y. - d) then her. 147. A. 1 P Pent de mb. ? Depl. 81, 2 10/2. 2 /2 / sr. c 6 / 20. 4 / 20 / 10/2 / (. 9 I com of so in of my. 1 g of me 20, Q. of p /2-B. De 25 m of 1 5m 16 52 nton of syl. Pood of Goh 1. N Il ( . 2 6) calored: - C. f " 62. 2 /4 /2. ace N/V/2 , el. has/ go y all Dyfors. ~ 10467 1 col-D. 201/20, 000 ~ d 1d. 149. a) n. b) p. c) p. d) g. e) , ( 1) p. 2) 6.3) 2. a) n: n: m, m: y= m. ~. , n. p. g/.

- 146. a) fchep, zep (cep), bisp (II, 58). b) pff, pfef (II, 59). c) grafie (II, 78). d) log, -logie (II, 18, 5).
- a) Schnappen, schnippisch. Lichtschunppen. Schnepse: Schneppe. Bartizip, Rezept, Schröpfschnepper; disponiren. b) Pfiffigseit, Pfeffes, Pfeisen-sabrikant; \*Anops-; vorpfeisen, nach-, Orgel-. Die Zippe versuchte, es nachzupseisen. \*Trumpffarbe; \*kampffähig; \*Kopfform, Dampffabrit, Krampffisch. Moderiren, sie retiriren. c) Geografie, Ortho-, Stenograf, orthografisch. d) Chronologie, Mineralog, -ie.
- 148. A) Artitel werben oft bem borbergebenben Borte angebangt (besonbere Berhältniswörtern); bann fieht meift für ber nur t, für bas nur s, für bie nur Berbichtung (II, 66).
- B) Chenso zieht man anbere gufammen geborige Borte zusammen, und namentiich hangt man hilfezeitwörter gern oben an (II, 64).
- C) Oft tann ber Artitel wegbleiben, besonbers vor Ramen, Orbnungs- gablen, Superlativen (II, 67).
- D) Aehnlich tann bas Wort "sich" in ber Berbindung "sich selbst" 2c. wegfallen. wo es fich von felber verstebt (II. 70).
- A) Tritt hinters Thor. Ernst wird dochdie Mantillen bezahlen? In das Waffer, ins -, im -, in bem -. Durchdie Biefen. Guftav fteht beiden beiden Baumen. Gib ibm docheine Feder füreinen Kreuzer! Fürdas Leben; fürdie Ewigkeit. Du hast nochdie Balfte. Bas will Sans fürdie Nachtwache baben? Nachmeinem Dafürhalten sowie nachseiner Ansicht ist es ganz gewiß so. B) Sie stürzten alledurcheinanderhin. Wird es unverlettsein? Wir gingen allemiteinanderhinein. Werden wir ebenso geschütztsein? Nachdemflees gesagthat, gebe ich bin! Wer follessein? hier seinwerdenfie und gegeneinanderlosziehen. Esift noch vongestern. Durchwelches Mittel flieg er ebensohoch? Ebensogut; vonfernwiederherkommen; ebenfoviel. C) nimm's mit der linken Sand. London ift die größte Stadt Englands. Rarl der Große ftarb 814. Salomo der Beise. Wie hieß der lette König Roms? Mit bem größten Bergnügen empfing er mich; fie umfing mich mit den Armen. Rachdemer nachdem Arzt gefragt, lief er nebst dem Kinde noch während des Bewitters fort. D) Er tonnte fich felbst taum vor ben Feinden retten. Wir find ftreng gegen uns felber.
- 150. Bo ber Botalftrich unterbrücktift, wie bei f-r, pf-r, f-l, pf-l, (p-l), ba wahrt besonbers bie genaue Botalanbeutung bie Lesbarteit (II, 46). Außerbem beobachte man bann bei bem nachfolgenben Konsonanten bas Auseinanberhalten ober Zusammenbrängen umso strenger; so: "Kelber" und "Klieber". 149 c.
  - a) fr, fer. b) pfr, pfer. c) fl, fel. d) pf, pfel. e) pl, pel.
  - 1. Plöglich. 2. bleiben. 3. Glaube, glauben.
- a) Fahren, Ferne; Freude, Friede. \*Landfriede (v. u.). Ihr befriedigtet den Friseur. Fruchtbar; Früchte, ich befürchte: befrachten.

Frühling, -stüd; Leichtfertigkeit; Freitag; Rachtfrost: Nach-; \*3er=frieren; die Frist: der First; frevelhaft. Berse, Ferse; er frage. b) Bfriemen : \*entpfropfen, ichlupfrig. c) Feld, Fladen ; fallen : füllen. Fohlen; er flob plotlich; ich flobe gewiß binweg. Falle : Fled, Flode, ich flicke. Dreschstegel. Falz: Filz, Floz. Fliege: Folge; verfolgen: fie verflogen; flint: Flanke. Flächen: Flechten, flüchten; fie fluchen: fie fluchten, gestochten. Fels. \*Doppelflinte. \*Nachfolger. \*Schweinfleisch, \*Rind-, \*Sit-; flegmatifc. d) Bflichten, Empfehlung: pflegen: vslügen. durch-. Bslaumen. e) Es platt, \*Fuchspelz; platschern, plaudern . plappern . Blanet . plump : platten : Blatten . Baletten : Blattheit (120 a). Es ist unglaublich bak bies unterbleiben follte.

NB. Run stelle bie Konsonantenverbindungen sostematisch 2112fammen! (II. 34-60).

# Eintritt ber wirklichen Botalzeichen.

152. Die wirklichen Botalzeichen fett man bes. ale Anlaut und als Auslaut; im Inlaute fteben fie nur ba, wo symbolische Bezeichnung unbequem ober unm 8glich ift (II, 15-18).

1. 10 = 0b, oben, ober. 2. 10 = obne; val. o und 8, § 29 und 41.

3. f, bas Sigel für ich, ibn, in; f ftebt als B.- und R.-S. in; bei ben R.-S. in und ine seben wir aber noch ein besonberes nan. Auch Berbichtung und hochstellung tann in biefen Rachfilben benutt werben; f. 151 E. in: Röchin, Graffin.

1. Leo, Hiob, obenan. Obdach, Oberfläche; obwohl, obgleich, obendrein : obschweben : obnehin : 2. obenbin : Oberoffizier. 3. Ifthmus. Rnie, nie, Ifegrimm; Ifabelle, Inland, innig, bas Innerfte. Gummi. Marie: Marine. Baronin: Baronie. Familie, Mumie. Bölfin, Löwin. Freundin, Judinnen, Bioline, Saline: Serventin, Bantier, Rofen : Rofine. Jatobiner.

154. a) fl, tl (wie chl in § 81 b, zu engerer Berbindung, f. II, 54).

b) etliche. E) berjenige. d) berfelbe. e) fac, R.S.
1) berunter, hinan; hin und her werden in Zusammensehungen vor Bokalen nur burch n ober r bezeichnet (wie in familiarer Sprache

f. II, 81, 3).

Etliche Thaler gaben wir denjenigen, welche diefelbe Arbeit gethan hatten, wie ihr. Ihr fandet mehrfach baffelbe. Nimm bas Bierfache von demjenigen, mas er bietet. Heruntertreiben, hinanstreifen, hinuntertragen, beranwachsen, bereinfahren, berum-; binanlaufen, -fteigen. hinein- (83, 7); in den Tag hineinschlafen (127 a), hinumgehen, borthinan, -hinunter; hintereinanderheranruden. Trefflichkeit, traufeln, nachfließen. Db fie ihm nachflögen? Nachfolgen. Erbfläche, Schlachtfeld, Brad-, durchflechten, Brandfled, Philifter, Stiefelfabritant, perfifliren.

151. 1) .. 2) .. 3) 2. /1) ~ (e) (: ~ ~ 1. 10)

PS = Sp m D. 3) 18 2. ( D. P S. e m = S. 1

n h & z, + m + dm = 2 & b 100 o f f,

els portal, y p & od 100 / s ct. e & l. 2. 2.

P(a) (cm - ga. p Nem. p Ney. p. s.

els e ag.

153. a) p, l. b) l. c) el. d) e. e), f) ~, m.

i ~ 7 ~ 100 e v. 00 y .. + do 1 ~ 2 de o 1.

le y f Dod of ~ 1. cop ( or ~ 1. c)

L/ ~ 2. Je. ga. of .. cfm. ~ (= ~ 2): ~ 2. If

(= f): fr, e fr.

157. a) . b) .; n, m. c) ... d) \ e) \ o = \ o \ a) e, h, o \ e \ o \ e \ c \ b) . fo. noph, op : pm, pm. p. (2 noph, op : pm, pm. p. (2 noph, op : pm, pm. e) \ o m = \ o m \ e \ b o \ m \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph \ f \ noph

159. 1) 1, 0. 2) 1. 3) . 4) 1. 5) c. 6) 1.

8' 7 ~ C 2C IN. 1 ~ Jor of c ? I my for less (=

" I & c 2c in. 1 ~ c [ , k ~ Le " or het (=

16). 2 e c 6 e o 21 . . . . .

- 156. Als Auslaut wirb a ftets aus brudlich gefett; ebenfo als Anslaut, ausgenommen in ben Silben al, ar, ang und in ben Börtern am und an (II, 15 und 17).
- a) Das unverbundene a, wie es als Anlaut vor p v. u. fieht. b) Das verbundene a. c) a. d) at (nur in Ramen).
- a) Appelliren, appetitlich. b) 1. Apollo, Apotheker, April. Abel geht den Sonnabend ab. Abendröthe, Apfel, aha, aktiv; Nachen: achten, beobachten; ächten: echten \*Hoavannatabak; ach: acht, Achat; After: Aftrachan; Afche, Adolf, adriatisch. Avern: addiren. Amasliens Ahnung; anatomisch. 2. Afrika, afsektirt, atmosfärisch, Attila (v. o.); Aftermiethe, -rede. 3. Baterlandsliebe, väterlich, Better; Thatsacke. Saat: satt, er säet (v. o.). Goliath, Maria, Elba, Allah, Altona. Cholera, Chinarinde; Prosa: Posa; lila, ja, circa, Naivetät; das, da: dafür. c) Aehre, Aeder, säen, gestählt. Ida wird es alsobald nachsässen. Wir essen Apselkuchen: wir assen Nepfel; sie äßen. d) Die Stadt Aibling.
- 158. a) ab., möglichft zu verbinben. b) ab, B. S. wird abgefett, jeboch mit vorbergebenben Abverbien verbunben, so in: berab, binab, weitab 2c. (II, 74). c) fub. d) fon., con. e) fonf.
- a) Abjutant, Avoent, Adverb; addiciren: abdiciren. b) Abschrift, abgegeben, oben abgebrochen; absagen: absägen; beabsichtigen, Absonderung (127 d); absließen, herabsließen; hinabsahren, absahren; abstatten, dortherab; \*weitab, \*weiterab, \*weiterherab. c) Subjekt, substribiren. d) Konjunktiv. Konzert, Kontrakt, Kontretanz, Konditorei, Konsirmand. e) Konsorten, Konstantin. Styl (v. v. und v. u.): Stiel (v. v.), Stelle, stille, Stolle, Stahl, Stall, Sattel, ich stehle, ich stähle, steil, Stille. Subtil, Bentil, Reptilien (steiles t, s. 77).

Die unverbundenen beutschen Borfilben find: un, ab, ge; fie fteben nie "unabgesett!" (Mertwort); f. bgg. § 54, 1 und II, 74.

160. 1. Ich war, sie waren; 2. ich warb. 3. worben, auch für geworben, wo keine Berwechslung möglich ist;, sonst: 4. geworben. 5. wenig (-weniger, -wenigst), -weg, -wegen, in Zusammensetzungen (vgl. 67, 2); ebenso: 6. -gemein (3. B. in: handgemein, gemeinsam).

Wir warenes nicht fähig, und sie warenes gewiß nochweniger. Wenn Galilei nur wenigstens beswegen nicht verfolgtwordenwäre. Es war geworden, was amwenigsten zuerwartenwar. Ihr waret handgemein geworden. Es war verkehrt geworden, weil es bei der Arbeit verkehrt worden war. Es ward seinetwegen nocheinwenig inne gehalten. Du warst einwenigdanebenhinweg geführtworden. War euch Anna nicht ungemein nützlich geworden? Genreinnützig; Gemeinde, gemeinschaftlich; zuweitwegtragen.

Albrecht, Stenografte I.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

- 162. a) ion. b) ionen. c) tion, itionen.
- d) balb, balben, balber; allentbalben: innerhalb.

Brofessor, -oren (130): -orin, Brofession, -onen. Ronfession. Direktion: -tor. Illumination, Abdition, Division; Konditor: -dition, unterhalb; hinter-, meinethalben, seinet-, ehrenhalber, schande-, andert-halb; drei Millionen, Halbheit, Halbmesser, dritthalb, Halbkugel. Station (v. o.).

- 164. a) am, an, em, en (frangefich). b) trans. c) ebensowohl, ebensoweit, ebenso wie, ebensowenig; ebensobiel.
  - 1. 3ch mag, wir mögen; 2. ich mochte; 3. ich möchte; 4. gemocht.

Du magst dieses Engagement in Gotha nicht? Sie mögen jenes Etablissement besuchen. Ihr möget es ebensogut transportiren. Möchte es dem Ambassadeur gemeldet werden. Franz möge ebensohoch steigen. Sie vermochten nicht, mit dem \*Transportschiffe hinzusahren. Möchtenes alle ebensowohl empfinden! Dieses Departement möchte wohl ebensoweit entserntsein. Karl hat es ebensowenig zu entzissen vermocht.

- 166. a) u; ale Anlaut wird u ausbrudlich gefett, nur in ben Gilben ul und ung meift nicht (vgl. 156, f. II, 15 und 17).
- b) Das burchschnittene u ift u; ben Durchschnitt besorgt meist gleich ber v. ober n. B. (II, 25, 5). Dem Anlaut u folgt allemal ein b; baber lassen wir bies b als selbstverständlich weg (— nur in üppig steht p nach u).
- a) 1. Ulrich, Orangutang. 2. Suchtestdu einen Schuh? Hu! Konntest du den Uhu sehen? Könntest du den Schutt wegschaffen? Mögest du es sinden. Mußtest du das Futter sürdie Kuh holen? Sei du mein Freund, wie eres war. Die Statuten (v. o., ebenso): Institut. b) 1. Ueblich, ungeübt, Uebelthäter, Uebungen, Ungeübtheit (= Ungesübcheit. 2. Schütten (vergl. 96 d); füttern, Kajüte.
- 168. a) ur, uhr (II, 33, 2). b) ur. o) über: 1. beginnt ber n. B. mit einem Anstrich (Saarstrich von links), so verbindet man ü burch biesen;
  - 2. fonft burchschneibet man u (= über) gleich mit'bem n. B.,
  - 3. manchmal fogar erft mit bem zweitfolgenben (II, 76, 6).
- a. b) Uhren: Urne, Urahn, Urian; Uhrwerk, Nehrchen, Urlaub, urbar, Urgroßvater, Furche. Schwur, Kultur, Statur (v. o. und v. u.), Temperatur, Natur-forscher, \*-wissenschaft, unnatürlich. c) 1. Ueberseilen, -handnehmen, -druß, -einkunft. Sie möchten deshalb übereinsanderherfallen! 2. Ueberblick, -wintern, -tragen, -streichen, -stützen, -zug, -füllen, -vortheilen, -spinnen, -zeugung, -schwemmen, unüberssteiglich. 3. Ueberlaufen, -natürlich, -antworten. Ueberden Strom, übereinen Tisch, über eine Etage.

161. a) ( . b) (2. c) ( , (2. d) 2, 2, 12. 1 S. M. 1 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 2 2. go. f. 2. por n. e. C., e. C. or. or. ~ led gr (= gr) 1. s f 200 7 17. 8 m. 0° my Lor sit as wol, eur a Moly? 163. a) a 6) (. c) E, E, F, E, F= ). 1) 1, c -, 2) = 12, 3) = 1, 4) P. - 9 20 / 20 20. 0 - 1 165. a) s. b) s.-a) 1. p=sa. ~ pe. 2. pgs. fg = f ~ ~ ~ re. pi(= ge), efg/L. e/ 8./ m- ortel. pm. e ros. 6) 1. 9 m. 11/9 = 19. 1 8. es. es. st. 2. 8 2 pg. ep. e1/2=1/2.e for some. 167. a) -. b) -. c) 4. a, b) - -. e ~ 74.m J= J. pl. pl. ph= ph. c) 1. sp.: es. + spol. xol. con p sh. sho= xo. 2. xh. xw. expl. V, on, fr. En, p. f., fr., in. e p. 14. 3. sy = gm, ex p. e. . - & L. so co. se y. srov r ve. 8 = 4 m. f. - 8 /cy.

- 188. a) ft ([. II, 42 unb 51; vgl. 1, 75 d). b) scheft (II, 53), pft. e) pt. d) fs, fft (II, 41; vgl. 135 d).
  - 1. Dft, öfter. 2. befonbere, insbesonbere. 3. mas, etwas.
- a) Bor mir klafften oft tiefe Kluften (104, 2). Das Pferd fäuft öfters. Du hoffft gewiß noch Etwas. Du hofftest, ihr hofftet. \*Luftschicken, \*-schwere, \*-schwere, \*-schwingungen. Ihr halft mir oft: ihr helft gewiß. Was hilft's der Zunft in Zukunft? Die Rückfunft. Die Trift. Poeten: Propheten, prophezeihen, -ung. d) Schafft öfter etwas her. Geschäftlich, beschäftigt. Ihr verschlaft es öfters. Schleift es besonders, Vetter. Es wird insbesondere immer fetter. Fittig: fettig. Schriftlich. Ihr hüpftet, ihr stopftet; Elise klopft. Ihr sopptet ihn oft. Knüpft es an. c) Die Behauptung. Sie steppten. Verkappte Ritter schleppten ihn fort. Rlappt es? Er tappte an der Tapete umber. d) Rückseite; du zucks; man zaust ihn stracks; der Rückseit.
- 140. a) tom (II, 57). b) mp, mpf (II, 43). c) tomp (II, 57). d) Rampf; tampfen. e) etifc, Wortenbung.
- a) Beikommen, zuvor-; komisch; Komödiant: Kommandant; bewillkommnen, vervoll-; Como; \*Rometenschweif (97 c). b) Empfang, Impfung, Empfindung. Olymp: Dellampe. Stempel, Stümper, zerlumpt, es dampft, dumpf; das Trampelthier stampft; beschimpft, Bersumpfung; Trompete, Gimpel, Lamprete. c) Kompaß, komponiren. d) Rampfrichter, du kämpfst: du kämpftest; Kampfer. e) Spöttisch, politisch, mathematisch, egyptisch, grammatisch: — schlechterdings.
- 142. a) fet; ft = fc (f. II, 42 und bgg. I, 93 c). b) fm (II, 42); pf (zu Anfang, f. II, 41). c) pfe, mit ber Flüchtig teitsschlinge zur bequemeren Berbinbung (II, 59).
- 1. 3ch barf, bu barfft; wir bürfen, ihr bürft, fie bürfen; ich bürfe. 2. ich burfte, fie burften. 3. ich bürfte, fie bürften. 4. geburft.
- Stizze (v. v.): Seetate. Sette. Ich barf nicht oft Stat spielen. Ostar durfte nicht zum Mastenball gehen. Mitrostop. Stlaverei. Smaragd. Smolenst. Psalter, pseudonym. Dürfte mon diese Töpfe so zum Standal hersetzen? Sie dürfen die Strümpfe stopfen. Die Sümpfe. Du denkst gewiß, ich dürfte es nur sagen? Die Hunde durften nur mit Beistörben freiumherlaufen.
  - 144. a) -haft, N.-S. (II, 78). b) -fcaft, N.-S. (II, 78). c) So wenig, soweit, sowohl, sowie (vgl. 133 d). 1. Selbft, selbsttändig.
- a) Ehrenhaft, fehler-, fabel-, nahr-, narren-: Narrheit. Standhaft, scherz-, muster-, meister-, frevel-. b) Bürgschaft, Bürger-, landschaftlich, Eigenschaft, Gesandt-, Feind-. Sie dürfte nicht so leidenschaftlich sein. Bereitschaft; die Bot- des Selbstmordes; Selbstständigkeit, -betrachtung, -beherrschung. Angegeben, her-, zu-.

137. a) / b) g/, f. c) f. d) ro, b. 1)/, [. 2) 6, 16. 3)0,0.-0/. 1/. /. 1/-6//. 1/. 1/0/2. 1/201. elg. elg. /, /, e J we e J. b). 2/52 p. 12/ M. 0/12/. 02/. 2/. 2/. d) vo. 8 fd. 100 = 10 ~ ~ / ~ ~ h. 139. a) n. b) j, j. c) 2. d) j = g; g, e) l. a) or d. ent. S. cve! \$10, n.- b) for 12~ e2° h 2. 5 ~ / A. for e ~ g. g. g. g. g. e (,- c) m/. d) eg. e) J, d. e plg. - J&). ~ ( f d. all = al. 141. a) o : o. b) a, p. c)q. 1) 2, 8°; C+, 7+, 0 p; 2, 2) 2/, 0/. 3) 2/, 0/. 4) 1/. of. y= gmt oo. Porg. a at st. or. oy. now. J. G. g. . 143. a) d, ], /200 ~ 2. b) f. c) cs, c/c, p. 1) orb = d; d.- a) hor/= hor, as, as, as, 2, 2, fo, ln= N. (y.- 6) enf. ef, zf, Rf. 1cf: 1cg/. nef. of 1 2 6. 1 Ly=67. 22 CD 00 11 = 11.

145. a) g, f, f. b) y. c) j. d) N, M = N. a) for. 6 = hg. f., fo (= per, po). fr ef. 6) of, fr, g, fr. est, gr. Efm, g c) Ly, y. - d) phes: hes. 147. A. 1 P P no de no. ? Depl. 81, 2 10/2. 2 /2/ -s 2. c & ~ 20. 4 /0 /0 /0 / 2 / (. 9 I com ed po. i vo ed vyr. 1 p el me 20, Q. of p /2-B. Ly of 1 > m 1 16 52 nton of syl. of ob No o oh 1. N. N P( . 2 5) colors: - C. f " 62. 2 /4 /2. Garafullinger has/ gt in all Difus. on felier , eve-D. worlse, sendeld. 149. a) p. b) p. c) p. d) g. e) z. ( 1) z. 2) 6.3) 2. a) n: n: m, m: y= m. m. n, n. M. g/l. P/f. e/1. re: P/2. e/2.- b) - re. e/y.-c) P/2: e pl. Pg g. ph. oph: ph = ph. om/ph. pa: pa; c, a. o, a, 2. f; f= f. f. e f. fan. d) - f. ffx o, e. p. e. p. e) ex /= y. e ar /= J. vof. J. J=cf. B. c. m. gh. 16 J. 1 = for. 2 " of 6. e c.

- 146. a) fchep, zep (cep), bisp (II, 58). b) pff, pfef (II, 59). c) grafie (II, 78). d) log, -logie (II, 18, 5).
- a) Schnappen, schnippisch. Lichtschnuppen. Schnepse: Schneppe. Bartizip, Rezept, Schröpfschnepper; disponiren. b) Pfiffigkeit, Pfeffel, Pfeisen-sabrikant; \*Anops-; vorpseisen, nach-, Orgel-. Die Zippe versuchte, es nachzupseisen. \*Trumpffarbe; \*kampffähig; \*Kopfform, Dampffabrit, Krampffich. Moderiren, sie retiriren. c) Geografie, Ortho-, Stenograf, orthografisch. d) Chronologie, Mineralog, -ie.
- 148. A) Artifel werben oft bem vorhergehenben Borte ang ehangt (besonders Berbälmiswörtern); bann fieht meift für ber nur r, für bas nur s, für bie nur Berbichtung (II. 66).
- B) Chenso zieht man andere gufammen gehörige Worte zusammen, und namentlich hangt man hilfszeitwörter gern oben an (II, 64).
- C) Oft tann ber Artitel wegbleiben, befonbers vor Ramen, Orbnungs-
- D) Aehnlich tann bas Wort "sich" in ber Berbinbung "sich selbst" 2c. wegfallen, wo es fich von felber versteht (II, 70).
- A) Tritt hinters Thor. Ernst wird dochdie Mantillen bezahlen? In das Waffer, ins -, im -, in bem -. Durchdie Biefen. Guftav fieht beiden beiden Bäumen. Gib ihm bocheine Feder füreinen Kreuzer! Fürdas Leben; fürdie Ewigkeit. Du haft nochdie Salfte. Was will Sans fürdie Nachtwache baben? Nachmeinem Dafürhalten sowie nachfeiner Anficht ift es gang gewiß fo. B) Sie fturzten alleburcheinanderbin. Wird es unverlettfein? Wir gingen allemiteinanderhinein. Werben wir ebenso geschütztsein? Nachdemflees gesagthat, gehe ich bin! Wer follessein? hier seinwerdenfie und gegeneinanderlosziehen. Esift noch vongestern. Durchwelches Mittel stieg er ebensohoch? Ebensogut; vonfernwiederherkommen; ebenfoviel. C) Rimm's mit der linken Sand. London ift die größte Stadt Englands. Rarl der Große ftarb 814. Salomo der Beife. Wie hieß der lette König Roms? Mit dem größten Bergnügen empfing er mich; fie umfing mich mit den Armen. Nachdemer nachdem Arxt gefragt. lief er nebst dem Kinde noch während des Gewitters fort. D) Er tonnte fich felbft taum vor den Feinden retten. Wir find ftreng gegen uns felber.
- 150. Wo ber Botalftrich unterbrücktift, wie bei f-r, pf-r, f-l, pf-l, (p-l), ba wahrt besonders die genaue Botalandeutung die Lesbarteit (II, 46). Außerdem beobachte man dann bei dem nachfolgenden Konsonanten das Auseinanderhalten oder Zusammendrängen umso strenger; so: "Felder" und "Flieder", 149 c.
  - a) fr, fer. b) pfr, pfer. c) fl, fel. d) pf, pfel. e) pl, pel.
  - 1. Plöglich. 2. bleiben. 3. Glaube, glauben.
- a) Fahren, Ferne; Freude, Friede. \*Landfriede (v. u.). Ihr befriedigtet ben Friseur. Fruchtbar; Früchte, ich befürchte: befrachten.

Frühling . - ftud; Leichtfertigleit; Freitag; Nachtfroft : Nach-; \* ger= frieren: Die Frift : Der First: frevelhaft. Berfe, Ferfe: er frake. b) Bfriemen; \*entpfropfen, ichlupfrig. c) Feld, Fladen; fallen : fullen, Foblen; er flob plöblich; ich flöbe gewiß binweg. Falte: Fled, Flode. ich flide. Dreschflegel. Falz: Filz, Floz. Fliege: Folge; verfolgen: fie verflogen; flint : Flante. Flächen : Flechten, flüchten; fie fluchen : fie fluchen : fie fluchen : Fels. \*Doppelflinte. \*Nachfolger. \*Schweinfleisch, \*Rind-, \*Sig-; flegmatisch. d) Pflichten, Empfehlung; pflegen; pflügen, durch-, Bflaumen. e) Es platt, \*Fuchspelz; platschern, plaudern, plappern, Blanet, plump; platten : Blatten, Baletten; Blattheit (120 a). Es ift unglaublich, daß dies unterbleiben follte.

NB. Run fielle bie Ronsonantenverbindungen foftematisch aufammen! (II. 34-60).

## Eintritt ber wirflichen Bofalzeichen.

152. Die wirklichen Botalzeichen fest man bef. ale Anlaut und ale Austaut: im Infante fteben fie nur ba, wo fymbolifche Bezeichnung unbequem ober unmöglich ift (II, 15-18).

1. 30 = 0b, oben, ober. 2. 0e = obne; vgl. o unb 8, § 29 unb 41.

3. i, bas Sigel für ich, ihn, in; i ftebt als B.- und R.-S. in; bei ben R.-S. in und in e seizen wir aber noch ein besonderes nan. Auch Berbichtung und Hochstellung kann in diesen Nachfilben benutzt werden; s. 151 E. in: Röcbin. Grafin.

1. Leo, Biob, obenan. Obdach, Oberfläche; obwohl, obgleich, obendrein; obschweben; ohnehin : 2. obenbin; Oberoffizier. 3. Ifthmus, Rnie, nie, Jfegrimm; Ifabelle, Inland, innig, bas Innerfte. Gummi. Marie: Marine. Baronin: Baronie. Familie, Mumie. Bölfin, Löwin, Freundin, Judinnen. Bioline, Saline; Serpentin. Bantier. Rofen : Rofine. Jakobiner.

154. a) ff, tl (wie chl in § 81 b, zu engerer Berbindung, f. II, 54).

f. II, 81, 3).

Etliche Thaler gaben wir benjenigen, welche dieselbe Arbeit gethan hatten, wie ihr. Ihr fandet mehrfach daffelbe. Nimm bas Bierfache von demjenigen, was er bietet. Beruntertreiben, binanftreifen, binuntertragen, beranwachsen, bereinfahren, berum-; hinanlaufen, -fteigen, hinein- (83, 7); in den Tag hineinschlafen (127 a), hinumgeben, borthinan, -hinunter; hintereinanderheranruden. Trefflichkeit, traufeln, nachfließen. Db fie ihm nachflögen? Rachfolgen. Erofläche, Schlachtfeld, Brach-, durchflechten, Brandfleck, Philifter, Stiefelfabritant, persistiren.

155. a) ., b) ., c) -, d) .. a) . N. , M. - b) 1. c r s. we, wat. g/, g, N, M, N, D, D; e fh, - W. 5, 6, Ca. d. d: d. chem! of ap = .. (a, .. p. 2. e, /2). etter. P. ell, eld/=lb). y. 3. ef, 29:0/. 1, d, d= 6, 6= 5. 1/=1. 12:2. ~, W, y, L. a, 2 (137,3). - c) P A, e or, 6 = Lu. == 6. SI. = 157. a) . b) ., w, m. c) , d) \ e) \ = > a) ar, 1/. o/ = c/. b). jo. roph, opi pu, and . . 6° C. c) 67, fr. d) My, " C. e J. pm. e) now = row. P ho m/ ~ m/10/2 159. 1) 2, 5. 2) 2. 3) . 4) T. 5) C. 6) 1. 8.1~ cam. ent. Da of clashy · St. o 10/. o ~ coll, /c ~ loc or bot /= b). eccessy. oc.

- 156. Als Auslaut wirb a ftets ausbrudlich gefett; ebenso als Anslaut, ausgenommen in ben Silben al, ar, ang und in ben Wörtern am und an (II. 15 und 17).
- a) Das und erbund ene a, wie es als Anlaut vor p v. u. fteht. b) Das verbundene a. c) a. d) at (nur in Ramen).
- a) Appelliren, appetitlich. b) 1. Apollo, Apotheker, April. Abel geht den Sonnabend ab. Abendröthe, Apfel, aha, aktiv; Aachen: achten, beobachten; ächten: echten \*Havannatabak; ach: acht, Achat; After: Aftrachan; Afche, Adolf, adriatisch. Adern: addiren. Amasliens Ahnung; anatomisch. 2. Afrika, affektirt, atmossärich, Attila (v. v.); Aftermiethe, -rede. 3. Baterlandsliebe, väterlich, Better; Thatsache. Saat: satt, er säet (v. v.). Goliath, Maria, Elba, Allah, Altona. Cholera, Chinarinde; Prosa: Posa; lila, ja, circa, Naivetät; das, da: dafür. C) Aehre, Aecker, säen, gestählt. Ida wird es alsobald nachäffen. Wir essen Apselkuchen: wir asen Aepfel; sie äsen. d) Die Stadt Aibling.
- 158. a) ab., möglichst zu verbinden. b) ab, B. S. wird abgesett, jedoch mit vorhergehenden Abverbien verbunden, so in: herab, hinab, weitab 2c. (II, 74). c) sub.. d) kon., con.. e) konf..
- a) Abjutant, Abvent, Adverb; addiciren: abdiciren. b) Abschrift, abgegeben, oben abgebrochen; absagen: absägen; beabsichtigen, Absonderung (127 d); absließen, herabsließen; hinabsahren, absahren; abstatten, dortherab; \*weitab, \*weiterab, \*weiterherab. c) Subjekt, substribiren. d) Konjunktiv. Konzert, Kontrakt, Kontretanz, Konditorei, Konsirmand. e) Konsorten, Konstantin. Styl (v. v. und v. u.): Stiel (v. v.), Stelle, stille, Stolle, Stahl, Stall, Sattel, ich stehle, ich stähle, steil, Stille. Subtil, Bentil, Reptilien (steiles t, s. 77).

Die unverbundenen beutschen Borfilben find: un, ab, ge; fie fteben nie "unabgesett!" (Mertwort); f. bgg. § 54, 1 und II, 74.

160. 1. Ich war, sie waren; 2. ich ward. 3. worden, auch für geworden, wo keine Berwechslung möglich ist;, soust: 4. geworden. 5. wenig (-weniger, -wenigst), -weg, -wegen, in Zusammensetungen (vgl. 67, 2); ebenso: 6. -gemein (3. B. in: handgemein, gemeinsam).

Wir warenes nicht fähig, und sie warenes gewiß nochweniger. Wenn Galilei nur wenigstens beswegen nicht verfolgtwordenwäre. Es war geworden, was amwenigsten zuerwartenwar. Ihr waret handgemein geworden. Es war verkehrt geworden, weil es bei der Arbeit verkehrt worden war. Es ward seinetwegen nocheinwenig inne gehalten. Du warst einwenigdanebenhinweg geführtworden. War euch Anna nicht ungemein nützlich geworden? Genreinnützig; Gemeinde, gemeinschaftlich; zuweitwegtragen.

Albrecht, Stenografie I.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

- 162. a) .ion. b) ionen. c) tion. .tionen.
- d) halb, halben, halber; allenthalben: innerhalb.

Professor, -oren (130): -orin, Profession, -onen. Konfession. Direktion: -tor. Illumination, Addition, Division; Konditor: -dition, unterhalb; hinter-, meinethalben, seinet-, ehrenhalber, schande-, andertshalb; drei Millionen, Halbheit, Halbmesser, dritthalb, Halbkugel. Station (v. o.).

- 164. a) am, an, em, en (frangöfich). b) trans. c) ebensowohl, ebensoweit, ebenso wie, ebensowenig; ebensoviel.
  - 1. 3d mag, wir mögen; 2. ich mochte; 3. ich möchte; 4. gemocht.

Du magst dieses Engagement in Gotha nicht? Sie mögen jenes Etablissement besuchen. Ihr möget es ebensogut transportiren. Möchte es dem Ambassader gemeldet werden. Franz möge ebensohoch steigen. Sie vermochten nicht, mit dem \*Transportschiffe hinzusahren. Möchtenes alle ebensowohl empfinden! Dieses Departement möchte wohl ebensoweit entserntsein. Karl hat es ebensowenig zu entzissern vermocht.

- 166. a) u; ale Unlaut wird u ausbrudlich gefetzt, nur in ben Gilben ul und meift nicht (vgl. 156, f. II, 15 und 17).
- b) Das burchschnittene u ift ü; ben Durchschnitt besorgt meist gleich ber v. ober n. B. (II, 25, 5). Dem Anlaut ü folgt allemal ein b; baher lassen wir bies b als selbstverständlich weg (— nur in üppig steht p nach ü).
- a) 1. Ulrich, Orangutang. 2. Suchtestdu einen Schuh? Hu! Konntest du den Uhu sehen? Könntest du den Schutt wegschaffen? Mögest du es sinden. Mußtest du das Futter sürdie Kuh holen? Sei du mein Freund, wie eres war. Die Statuten (v. o., ebenso): Institut. b) 1. Ueblich, ungeübt, Uebelthäter, Uebungen, Ungeübtheit (= Ungesübcheit. 2. Schütten (vergl. 96 d); füttern, Kajüte.
- 168. a) ur, uhr (II, 33, 2). b) ur. e) über: 1. beginnt ber n. B. mit einem Anstrich (Saarstrich von links), so verbindet man ü durch biefen;
  - 2. fonft burchschneibet man u (= über) gleich mit bem n. B.,
  - 3. mandmal fogar erft mit bem zweitfolgenben (II, 76, 6).
- a. b) Uhren: Urne, Urahn, Urian; Uhrwerk, Nehrchen, Urlaub, urbar, Urgroßvater, Furche. Schwur, Kultur, Statur (v. o. und v. u.), Temperatur, Natur-forscher, \*-wissenschaft, unnatürlich. c) 1. Ueberseilen, -handnehmen, -druß, -einkunft. Sie möchten deshalb übereinanderherfallen! 2. Ueberblick, -wintern, -tragen, -streichen, -stürzen, -zug, -füllen, -vortheilen, -spinnen, -zeugung, -schwemmen, unüberssteiglich. 3. Ueberlaufen, -natürlich, -antworten. Ueberden Strom, übereinen Tisch, über eine Etage.

161. a) ( . b) (2. c) (, /2. d) 2, 2, 2. 1 S. M. 1 1. 1 1. 2 2 1, 1, 2 2. go. f. 2. / or. e. J. e. J. ov. m. ed g (= g) /. s f 200 1 ~ 7. 8 2 ... o man hor set as wol, I was a mil religit 163. a) a 6) (. c) E, E, F, E, 7= ). 1) 2, c -, 2) = 12; 3) = 1; 4) P. - 9 20 / 20 02. 0 - 1 720 mgm. 1 ~ (/10. 1 ~ 2/ 2 m/2 165. a) s. b) s. - a) 1. p= sa. pe. 2. 1 gs. fe= f ~ ~ ~ re. pi(= gs), ef / h. e/ 8º/~- ortel. pm. e ros. 8) 1. 9 5. 118 = 19. 1 5. es. es. st. 2.82~ pg. ep. 11/6=1%.e for a sold 167. a) -. b) -. c) 4. a, b) - -. e ~ 74. m J= J. pl. pl. ph = ph. c) 1. sp.: es. + sp. ol. xol. cx pxh. x0= x0. 2. xh. xw. expl. V, on, fr. En, p. f., fr., on. e gr. 14. 3. 54 = m, ex p. e. = & - & 1. 800. 82 / 820 n ve. 8 = 4 m. f. - & My.

THE PERSON NAMED IN

169. a) 9, 5, 4, 7, 7, 5, 8, 8, 7. B) c, 4, 4, R, B, 5, >,8,8,6,6. c) (, c, 6, 6. a) e 5; - 1 = 21. e,s. VI. e Spo. 1/2. 1 - 62. 8/6 ~ 62. 8/6 2. e ~ 6. - 6) ey. . & or el st. eg. 14. G. 14. son = son. e Mr. PG. e 4=17. Poh. e so. sn. up= up. J: ut. 1/. 12= s.V. - r. eg= , ef 2. - f. - 4 (2. 40. 7e. - c) 166 so. h=/= h. e s. pt. e 6: p. e6. e8, eg - P. ort. e 62, por 16 to = Ca & tr. 17. 97. 4 ed U, ~~! ~~ (= Pf). 160 (= +), Pho (= x). 171. a) 5. b) 5, 8. c) 8. d) 5, m, ), 9. 1) 25. 2) 28, 52 = 8. 3) 7, 4) 5. - 80 8 peg ne. 18 80 my. ed m = 8 flyne. noo/2. noo & h. od & sa/ 2, e por lun. e 18 495. 25 8 51x pe g (t. -6 0 6 50 jm, 80 00 ja/4. 173. 100 U, ~ ten ~ 1 ~ . ~ 261 . jolbege spege. esedmentold. egen for a perolyend/latrange. n/, red: - 2/° 100 ffrige de 160 g. enden fer. 17. y Sory w. 12 Evo at op a colut.

- 170. Oft wird u mit dem v. oder n. B. verschmolzen; so voransautend in: a) uf, uv, up, ut, uz, usch, ust; ug; nachsautend in: b) wu, bu, bru, chu, tsch, t
- a) Schuft; Jupiter; Fuß, Gegenfüßler, Fußtapfen; unbefugt, Uz, Schaluppe, Naturseltenheit, \*-zustand, Spiritus, Benus. b) Buth, wüthend, Zerwürfniß, Steinwurf, Düne; Büffet. Ich befühle den Büffel; Befehl, Büttel, Bettel, Betel. Die Bulle, Geburt. Chur, Chirurg, Burgund, bürgen; Flur, Schlittschuhe, Ruhr, Brust.
  c) Konsus, Korfu, Harpune, Winterthur. Thurm. Hättest du Tuch?
  \*Tischuch. Stuttgart, \*Dreifuß. Krank gewordenbistdu nicht?

172. a) und. b) unfer, unfere. e) unfrig; nur in unfer und unferer ichreibt man r mit. d) auf, binauf, berauf, barauf.

1. 3d murbe. 2. ich murbe, murbe ich? 3. murbe er? 4. murbe er?

Es wurde uns hinaufgeschickt. Die Wurft wurde uns heraufgebracht. Sie wurden uns und den Unfrigen aufdie Landstraße entgegengesandt. Unser \*Taschentuch wurde uns hinaufgeworfen. Würden Sie es uns aufgegeben haben? Immerdrauf! rufen unsere Führer uns zu. Unserthalben darf darauf verzichtet werden. Würdenwirste heraufrusen?

174. Mittelfilben längerer Wörter können oft wegfallen, — besonders im Satzusammenhange; ebenso manche Endsilben; wo jene nöthig find, beuten wir sie mögsichst turz an (II, 79).

Beleidigung, Vertheid-, Betheil-; Naschaftigkeit, Süßig-, Festig-, Dankbar-; Lächerlich-, Billig-, Bereitwillig-, Wirtschaftlich-, Wirksam-, Alterthümlich-; Selig-, Oeffentlich-, Dienstbar- Lieblich-: Lieblosig-Die Landschaft lag in all ihrer Lieblich keit vor uns. In dieser gesstissentlichen Vernachlässigung seines Bruders zeigte sich die ganze Lieblosig-Lieblissen Ehraukters. Ehrbarkeit: Ehrsam-, Ehrsiek-, Ehrlosig-, Ehrenhaftig-, Ehrgierig-. Rechenschaft, wissenschaftlich, eigenthümlich, -händig. Gelegentlich, freventlich (v. v.), wöchentlich, eigentlich; wesentlich, das Wesentlichste; wissentlich. Botanissen, examiniren, Disputation, venetianisch. Die Zulassung, die Wegeines Buchstaben, die Beglaubigung, die Begrüß-, die Gestatt-, die Vergrößerung, die Bervollsommn-, die Behaus-, die Vestäftig-. Der leibhaftige Teusel; theilhaftig werden. Institut (v. n.)

Anmert. Bei folden Berfürzungen muß nach t, f und ei in ber n.-S. -teit bas ? mit gefchrieben werben, gegen § 63 d.

Digitized by Google

176. a) gegenüber, herüber, hinüber

b) bierüber. c) bierberüber.

So wie u, gilt auch fein Symbol, ber Durchichnitt, für üb und über in Zusammenfebungen (f. II, 76, 6).

Berüben, -ung; mitherüberziehen: miterziehen; vorüberfliehen, hinüberkommen, dortherüberfteigen; sie fuhren zusammenherüber. Bersmögen sie herüberzupassiren? Einwenigherüber; miteinanderdarüberhinsweg eilen: hinübereilen, vorüber-. Die Kastanie hängt weitüber, weitshinüber, weither-; hierhinübersahren; hinüberwersen, -zeigen, -weisen, -streisen, -führen; herübersahren, -bringen. Fechtübungen. Uebergehen: Rügen, herübersgehen, erübrigen.

178. a) Das starte u-Zeichen steht für au, aber nur vor fund ft (II, 16); außerbem steht: b) au. c) auw, aup, auto, autr, auz (s. II, 33, 2 und vgl. 169 a). d) Nachlautend verbindet sich au wie u (169 b, c).

- 1. Aus (verbunden wie au, 178c, d 2c.); hinaus, heraus. 2. außer, außen. 3. ich brauche. 4. Gebrauch, brauchbar.
- a) Austerbank, Australien, Auskultation; tausend. b) Auerhahn, August, authentisch, ausleiern, -stehen, -stopfen, Aeuglein; Augen: ausgehen. c) Autor, Autografie, Autodase; auweh; ausweisen, auspochen, austrocknen; Auszählung, Auszeichnung. d) 1. Wau, Psau, Gau, Berhau; versauert; Graus, Gruß, grauweiß, \*Fausthandschuh. 2. Bauer, Brauer, Paulinens Brautschaß. Austrauer, Strauch; es braust: die Brust. Packer; Pauler. Blaue Trauben, Tauben; schlau, dauern. Es kam Niemand einwenigheraus zu uns, außer einigen Frauen ausder Stadt Schandau. Die Außenseite kannst du vonhieraus oderauch-vondortaus überschauen. Hinauskassen, überausweit, \*überaustrüglich, \*überausstrafbar, \*überausgroß. Sie brauchenes aberauch nicht auseinem Buche herauszunehmen! \*Weitausholen; die außerordentliche Brauchbarkeit: Mißbrauch, Vers. Du brauchtestes dochwohlnichtmehr? Ausstührliche Mittheilungen.

180. a) eu (ei + n; vgl. 56 C und II, 28), Sigel für eu er.

b) eup (169 a, 178 c), eug, eur; euf, euft.

- c) au (äuß), wird nachlautend verbunden wie u (169 b, c, f. II, 6, 2).
- a) Treu, \*leutsschen, \*arbeitsschen; schauen, scheuen, Scheune. b) Scheusal, Zeus. Scheustdues? Scheuerstdu das \*Schausenster? Bereustdu es? Reugier, reuig. Heuer; europäisch. Feuerung, seurig, \*Feuereiser. Feuerrad, Steuerrad, übertheuern. c) Das Aeußere, das Aeußerste, unveräußerlich, Beräußerung, Bäuerlein, Täufling; blauäugig, Mißbräuche, ungebräuchliche Wörter.

175. a)  $P_1 \times_1 \times \ldots \times_n = P_n = P_n = Q_n = Q_n$ 202 1/ L. M. Sem. 25 6 ~ 0. 013. 2/x. for my - who is to. En, En, En, En. Th. Sh. rellere = c 1 2 2/2 mb. 177. a) 5. b) 6. c) 2, y, Z, Z, J. 1) 5, 2, 5. 2) 5, m. 3) 2. 4) 1, 8. - a) 8, 8. - b) - 4, 4, 4. 48, P. 42. V. p: 4) - c) Co, Col, og. com gr. Ca.V. Zo. Ic/on. In. po. J. p., op, on, pr. d) 1. po; p. ngm. - 2. 2. 24, p. oh liv. chell. ohe V. oll = 1. 14: 4. e Co. 6 th. 16 mb. 12251 e. e 4 pe. e so d. res. Eg. 3 a than be chocke 10. Do. 1 1/2 1 2 4 b. 40 6 5 J. o h Sich. 798. 6 20. 6 18 42. ml = <u>w</u>. 179. a) s. b) s, s, 2, 8, 8. c) 4. a) - 1 sund. 2. Jy. 6) Col Coe ~ 4 n. e sh = n. e spl. - pro. van. z. elati 15, a. h=h: N. elt=lt. ols. ol, o Cochelse esis. egs: egs. c)omm2/50D e fr. Sh. or, or = or. has y=/.11. 1=1.5.

Systematische Tusammenstellung des Alfabets vgl. II, 1-10. 1, 1, 1, 1, 5, 8, 5, 2, 2, 1, 1, 1, 3 - c, 6, 4, 1, 1, - 2, 2, b, f, b, f, d, f, f,  $\alpha = 2, \alpha, \gamma, \ell, \ell, \ell, \ldots, \gamma = 1$ 181. D, (e) 2; 1 .. J'o. J'V. cl'of. c D'1/. v'or. ~o-10/ 5~ 6) SV. e De 2 a pelo 30; . O. Ds/ 1. 1~1/2 t. 19 25. en 2 ~~ ~ co. 2 /2 Lb & CRS & No2 m. 2. . Colfup. a so 20 ~ 6 6 2 Dut o'er en ely/ma. 183. 2 516. gc & you -, Are you 1. 2 46 cho) 2 W. 100 h cf 20. Pry fl 12000 1. 1/1 - MI. elast 16-180, en L. S. 185. 1 - /00 1 Vm, 1 210 - 5 1 2 2g. y of Son for got how you intoly m. borcom or en ejergysace. eller

#### Sastürzung.

Der Aufammenbang eines Sates erlaubt häufig, ein einzelnes Bort nur burch einen ober ein Baar feiner Laute zu bezeichnen (II. 82).

A. dormkärznna.

Dft ift es felbftverftanblich, welches Zeitwort im Sate fteben muß; beim Radidreiben von Reben ic. bezeichnen wir es bann nur burch feine Enbung über ber Beile (babei werben lange Buchftaben verfürzt). Ramentand in g u der det Jette sobet weiden tu ge Suchiaben deringt). Maukeits lich leitet ein dicht dabei stehendes Subjekt oder Objekt, ein Abverd ober eine andere Bestimmung leicht auf das Zeitwort. Für die Gegen wart eines Zeitwortes stehen demnach die Endungen e, st, t, n (II, 83 A); für die Grundsorm (Institut) steht n.

182. Du spannst die Bferde an den Wagen. Der Donner rollt. Der Löwe brüllt. Das Kalb blöft. Das Schwein grunzt. Die Beitsche Die Dornen stechen. Der Tod macht uns alle gleich. 3ch kann nur einen Tanz auf der Beige spielen. Der Klügste gibt nach. Die Schafe geben Wolle zu Kleidern. Der Feige flieht vor der Gefahr. Die Schneden triechen am Baume in die Bobe. Sollte er sein gegebenes Wort nicht getren halten? Der Nebel steigt empor. Wenn mich Riemand wedt, schlafe ich oft bis um sieben. Man hört die Lerchen singen und die Frofche quaten. Rommt Beit, tommt Rath. Wer im Robre fitt, tann gut Bfeifen ichneiben.

184. Rur bie einfache Bergangenbeit (bas 3mberfett) fteben bie

Endungen te, teft, tet, ten.

Diese Nachricht brachte Leben unter Die Leute. Das Saus brannte lichterloh. Was man rief, hallte vom Felsen wieder. Der Affe machte fich behutsam von der Kette los. Man drehte ihm den Hals um. wohnte einige Jahre in Dieser Stube. Die Benne tegte ein Gi. reisten nach Teplit ins Bad. Du lebtest wochenlang nur von Wasser und Brod. Wenn er sich mehr Bewegung machte, ware er gewiß gefünder. Wenner nur den Bogen nicht allzustart spannte! Die Mehrzahl der Konventsmitglieder stimmte für den Tod des Königs. Wir legten hand ans Werk. Auf einen Zug leerte er bas Glas. Er gab Altershalber das Geschäft auf und sette fich zur Rube.

186. If die bloße Endung eines Zeitwortes nicht beutlich, so setzt man noch einen oder zwei der dicht vorhergehen den Konsonanten mit, als Hilfsbuchstaben — s. II, 83 B; 3. B. handeln = eln, winseln = seln, schmachten = chen, zunzeln = zeln, schmachten = chen, Bgl. die Sigel der Hilfszeitwörter!

Die Eichhörnchen sammeln Ruffe für ben Winter. Wir muffen einen andern Blan schmieden. Solche Leckereien kitzeln nur den Gaumen. Faules Holz leuchtet: Das Gas brennt hell. Es klopfte Jemand an die Thur. Der Hecht zappelt im Nete. Die Silben bilden vielfache Bufammenfetzungen. Die Roffe brangten bie Ropfe gufammen. Dan sprengte die Felsen mit Bulver. Der Fleischer schlachtet das Bieh. Sie schwatt wie ein Bapagei. Man muß bies West feiern.

188. Oft reichen (statt ber Enbungen) bie blogen Borfilben zur sicheren Anbeutung bes Zeitwortes bin. So besonders ge für das passive Partizip, so auch das Bindewort zu für den Instintiv.

NB. Ueberhaupt bleiben Borfilben nie meg! G. II, 83 A.

Was hat er Dir über seine Lage mitgetheilt? Er hat mir einst mit eigener Gesahr das Leben gerettet; wie könnte ich seiner je vergessen! Ich habe heute noch keinen Bissen gegessen. Wie, Sie haben heute noch nichts zu sich genommen? — Durch dieses Bekenntniß hat er sein Gewissen erleichtert. Das Vikriol hat den Rock zersressen. Er nahm sich vor, mir mehr Freude zu machen (dagegen: zu bereiten). Ist das der Herr, der im Theater neben Dir gesessen zu bereiten). Ist das der Herr, der im Theater neben Dir gesessen zu bereiten. Solche Wenschen sind mir noch nicht vorgekommen. Hat man ihr ihr Geld zurückerstattet? Jakob, Du hast das Pulver auch nicht ersunden! Frisch gewagt ist halb gewonnen. Ich bin ohne Obbach: das Feuer hat mein Haus zerstört.

190. Roch beutlicher werben folde Rürzungen, wenn man bicht über bie Borfilbe noch bie Enbung bes Zeitwortes fett, wo nothig auch mit hilfs-buchstaben (II. 83 B).

Ber zwiel Wein trinkt, bekommt eine rothe Nase. Seit er mit diesen Buben umgeht, verwildert er mehr und mehr. Er ist mir auf jedem Schritt nachgegangen (: nachgeschlichen). Bei dieser Theurung der Nahrungsmittel sind manche Menschen verhungert. Das Schiff ist an der Klippe gescheitert. In Nachsilden kann oft ein Buchstade unterstücktwerden. Wie viel kann ihm sein Gut alljährlich eintragen (: einsbringen)? Mein Better ist nach Paris gegangen, mein Bater nach London gereist. Er wurde seines Dienstes enthoben (: entsetz, entlassen). Was sein muß, nuß sein!" sagte der Bettler, als er sich eine Perrücke aufsetz und barfuß ging.

192. Gehr leicht laffen fich jufammengefette hauptwörter in abnlicher Beife, wie Zeitwörter (181-190), furgen.

a) Besteht ein zusammengesettes Hauptwort aus Borfilbe (n) und einem Stammworte, so setzt man bie Borfilbe (n) auf bie Zeile, die Endung bes Stammwortes bicht barüber.

b) Befteht es aus zwei Stammwörtern, fo fchreibt man bas eine aus und fest barüber bie Enbung bes anberen.

e) Manchmal tann man beibe Stammwörter burch ihre bloßen Enbungen bezeichnen. — Die Enbungen tommen über die Zeile, nur die größeren: schaft, ung, heit, bleiben auf ber Zeile. Hilfsbuchstaben können auch bei biesen Kürzungen angewendet werden (II, 84, 2, 3).

a) Drake berührte auf einer seiner Reisen das Borgebirge der guten Hoffnung. Findet die Wahrheit auch anfangs oft Widerspruch, sie gelangt doch endlich zur Anerkennung. Wir sanden ihn oft in Gefellschaft mit liederlichem Gesindel. Die Richter konnten den Verbrecher zu keinem Geständniß bewegen, obschon er mondenlang im Gesängniß

187. Rosgossocoliwi. of vpn 22 20 8,5 co & I om cli, 1, 2017 ~ 50 n. 2 1 520 9. coep. or so on of, 8 d. or of planter, 189. ne 196. po 2 ~ e. eff 260 son i. Lg & 5, D, Ne 5 (= 2; on: 2). 12 Don i'e nown. or conty in eg for an a eve 191. a) e c. by , -- , - & , - D- , + D 10,0 h -12pt. 2 tvor2-1,20.19 - 0 2 56 f. 02 0° C/ 2 jon. In po 22 m 6 m 5 lan bo 2, 102 12 nr. . No ~ a ~ ~ . b) . 6 ~ / 2 o 2 e e g p. 2 / Lisa. of Bre. April of e. com 14. Sho zd v. e Ja ~ h l. o 6 ~ D. coff. 1 / ~ 10/ 10 m/ 12 1 - 1/2/10 26 pl. m color to da to so Dea. 8 20 QD, D, S, Z, W, ~ 5 72, j, S, i, i, ii x. e 20 Mr gg., e) e ve del, a 1 - fl. D=. ened feme plai, con/ii/d.

193. 2° 1 18 12 7. 2 1 7 1, a 1 0 , ~ 5 1. e/6n m ch. o t 2 f 61? e b 1/200 p. e. € / pe b j \ vo. 1 /2 on. . p 9,25 12 1 2 ° h. 195. a) 1- e J e 2 J. of ge - / 4! 8este - 12 de 21 1 - c 5 2 4 / 5 e ~ 5 ~ 1-de-75- 1/pho wall notes elt. 6) Promo Egopa. en 205. fld me), ~ p. e. / a 24. ed en a 1 pc. 12 2gel are fre flore e ligge the ge po.

geschmachtet hatte. Das laute Geschnatter der Gänse; das bunte Gesieder der Papageien. Die Russen haben eine Niederlage erlitten; es stand gestern in der Zeitungsbeilage. Der Mönch brach sein Gelübde. Sie besaß ein herrliches Gemälde von Rubens. Dieser Schneidergeselle ist verheirathet, aber sein Bruder ist noch Junggeselle. b) Nach welcher Himmelsgegend sließt die Donau? Vorzellanerde sieht dem Mehle ähnlich. Ein echter Freund ist eine große Gottesgabe. Er schlug seine Wohnstätte in dieser Felsenhöhle auf. Ich male nicht mit Wassersfarben, ich habe mich ganz der Delmalerei ergeben. Er bewies die Rechtmäßigkeit seiner Ansprüche durch Berusung auf das Testament seines Ontels. c) Wir sprachen von Schillers Gedicht: "Der Gang nach dem Eisenhammer." Das Quecksilber im Wetterglase siel heute sehr. Der Bereiter ritt einen prächtigen Apfelschimmel. Kartosseln waren oft wochenlang sein einziges Nahrungsmittel.

194. Auf gleiche Beise kürzt man jusammengesetzte Eigenschaftswörter, Umftanbswörter und Mittelwörter (Partizipien); für bas thätige Mittelwort (altive Partizip) setzt man bie Endung end über ben ausgeschriebenen Worttheil (II, 85).

Möchte das traurige Ende des Berräthers Judas Jedem zum zurückschreichen Beispiele dienen. Nach der jetzt bevorstehenden Messe werde ich mich nach Wien begeben. Gestern haben wir unsern dahinsgeschiedenen Freund zur Erde bestattet. Ich gehe gewöhnlich mit ansbrechendem Morgen im Walde spazieren, um dem entzückenden Gesange der Nachtigallen zuzuhören. Wir müssen ein neues Schulgebäude aufssühren, das alte ist gar zu baufällig. Der arglistige Mensch brachte mich um mein armseliges Vermögen. Die Sätze waren durchgängig richtig stenografirt. Wir sangen ein vierstimmiges Lied. Moritz ist von Wien gebürtig. Der Geizhals war gegen Jedermann mistraussch. So trübssinnig dieser Mann, den widerwärtige Schicksale gebeugt haben, auch einhergeht, ist er doch stets zu jedem menschenfreundlichen Dienste bereitwillig und gegen jeden Hilsbedürstigen mildthätig. Eine schnellssegelnde Fregatte.

- 196. a) Einfache Sauptwörter, b) einfache Eigenschaftswörter, Partizipien und Mittelwörter lassen fich auch oft burch ihre bloge Endung beutlich bezeichnen, wie die einfachen Zeitwörter in § 182 (II, 84, 1).
- a) Oft folgt die Strafe dem Berbrechen ausdem Fuße. Das Werk lobt den Meister. Das Schiff lag vor Anker. Er gab kein Zeichen des Lebens von sich. Du wurdest von einer gefährlichen Krankbeit ergriffen. Ein Häuptling der Tscherkessen wurde im Kampfe gesfangen genommen. Er will mit seiner Frau und seiner ganzen Familie nach Australien auswandern. Wir machten eine Reise durch Baiern.

b) Man möchte ihn geizig nennen, so sparsam ist er. Er war des Mordes schuldig. Gott sei ihm gnädig! Obgleich sie bereits 15 Jahre alt ist, ist sie doch noch sehr kindisch. Der Elephant hat ein ernst=haftes Gesicht. Ein solches Bergehen ist höchst strafbar. Der unter=irdische Gang war nicht mehr gangbar. Diese Leute vertragen sich nicht eine Stunde, so zänkisch sind sie. Die Arbeit rückte allerdings nur sehr langsam vorwärts.

B. Klanakürzuna.

198. Die bis hierher gelehrten Kürzungen bernhen auf Endungen ober Borfilben, also auf dem Formellen: man nennt sie daher Formkurzungen. Biele Wörter haben dagegen in ihrem Stamme einen sinnleitenden Klang, einen Hauptlaut, auf den sie sich stützen und das ganze Wort vertreten, und zwar meist noch deutlicher, als bloße Endungen. So kann man "brachte" durch fartes der bezeichnen, ankatt die Endung "te" zu sehen sitr "Opfer" kann "o" stehen, filtr "Tag, Amt, Art, Fall ze." ein "a" ze. Hierbei lassen sich vokalisierte Konsonanten besonders zut anwenden; 3. B. startes g = Solag, gewölltes g = zog, psiog ze., tiefes g = Zug, Trug ze., d mit Berdichung = Dienst, tieses b = Buch, tieses startes b = Baum, startes d = Damps, schräges t = Zeit, Arbeit, Streit, startes ng sitr Klang, Sang, Drang ze., höher gestelltes ng sür Ding, tieses ng sitr Stang, Sang, Drang ze., höher gestelltes ng sür Ding, tieses ng sitr Sprung ze.

Diefe Art Rürzungen beißen Rlangkurzungen (II, 86).

A) Die ftart tonjugirten Zeitwörter haben teine Endung für die Bergangenheit, sondern fie lauten ab; bei ihnen find daher die Klangkurgen besonders anzuwenden. Der Klirzungslaut tann sein: 1. der Anlaut, 2. der Inlaut, 3. der Auslaut (f. 197 A, 1-3).

B) Bon Sauptwörtern fürzt man auf biefe Art namentlich einfilbige, bie feine Endung haben, auch bie Theile zusammengesetzer Sauptwörter; bei biesen steht ebenfalls ber Anlaut, ber Inlaut (selten) ober ber Auslaut als

Kürzung.

A) 1. Der Räuber sucht, die Thür zu sprengen. Sie dient ihrem Herrn treu. Man brachte dem Elephanten Blaufäure bei. Der Schütz traf das Ziel nicht. 2. Jüngst drangen zwei Bären in ein Dorf ein; alle Leute sprangen eiligst in ihre Häuser. Die Wölse dringen in einen Pferdestall und bringen die Rosse um. Die beiden Feldherren pflogen Unterhandlungen miteinander. 3. Der Wilde schwang seinen Tomahamt. Man but Brod und Ruchen. In Leipzig druckt man viele Bücher. Ihr Lied klang mir noch immer in den Ohren. Der Geizhals grub sein Geld unter einem Baume ein; da kam ein Dieb und trug es davon. Man griff den Feind an und schlug ihn bei Leipzig aus Haupe. Er schreit wie ein Zahnbrecher. Können Sie nichts Besseres thun, als hier Maulassen seilhalten?

B) Auf diese Gründe lege ich kein besonderes Gewicht (oder Get). Biele Einrichtungen in diesem Bergwerke sind an und für sich wahre

197. A. 1) 2 (ga f soel of e grant 9/~~ 200. c - ~ 2 . . 17 6 6. ens an. 2) My ( 2) e e) ° 2. At fo. a. s. onlyet, or al man D. a. or untelline 1- 2/15 /- 5- 2- 1 & a Med on & Cex 2200 for meg. 3) pe ~ a. o. o. 2, ~ wy! o ~ p somit. en so. a soe pol. Bereise from eion, enjorg "un Le en perfecte d'en 19en cherological excusion of the store (/em her/out extender arm, of p. egn. d' led. 2 + 6 mg. e cff + e ci. fl yen 10 pel, 2 " ( ) [ - Ing. 2 / 2 x 2. 20 2 20 4 30 20 1 = 7 65 Pm 1 pe y en to of Уграмите на ледиция е зуда те ~ 6,151. 200 ~ /y, po D2, 1-2. ede, a me 1 00 (/=1). ~ 2 1 0 0 0 0 00 pl.

33

199. coh i " en hyrd. or i reop. e Lo , " re wiet dor le Bfi. cod 8 25 50 to not. e e el " foi, " Di = d' 200 les em. e f lo dor ve y e eve f, h. e en no, " = e e e l', no on, " o h b. no, e e e e e, be 49. 8 ne ob 626 Dhisting of el look my exchola. Kunstwerke. Die Schneiderzunft ist in vielen Städten die zahlreichste. Ihn jagt man nicht so leicht ins Bockshorn (ober °°). Der verjüngte Maßstab (oder °stab), der dieser Zeichnung zu Grunde liegt, verhält sich zur wirklichen Größe des Denkmals wie 1:300. Die Sonne erleuchtet unsere Weltkugel (oder: Weltkugel oder: Weltkugel). Diese herrliche Ernte vernichtete der Hagelschlag (="schlag). Er brachte (= brachte) es auf diese Art und Weise leicht zustande. Er war Amtmann geworden, sein Bruder Artilleriehauptmann. Blumendust erfüllte die Lust. Fasse, dich in Geduld. Geduldig trug er jedes Leid Die Arbeitszeit in dieser Fabrik währt 10 Stunden täglich. Gutteinberg erfand die Buchdruckertunst. Der Taschenspieler zeigte einige überraschende Kartenfunststücke. Wilhelm hatte Wunder der Tapserkeit verrichtet, und nun er auf dem Krankenbette darnieder lag, war sein Bunsch, seine Wunde möchte bald heilen, damit er wieder auf dem Kampsplatz erscheinen könnte.

#### C. Gemilate Surgung.

200. Klangtürzungen können bei zusammengeseten Wörtern auch burch formelle Theile unterftützt werben, namentlich burch Borfilben; ba sich bann Formkurzung mit Klangkurzung verbindet, so nennt man biese Art ber Kurzung "gemischte Kurzung" (II, 87).

Sie schien Reue zu fühlen, und so verzieh man ihr gern ihren Fehler. Welcher Bater vergäbe nicht dem reuigen Kinde? Die Berbandlungen haben sich zerschlagen; sie zerschlugen sich wegen einer Kleinigseit. Morgen werden wir den Berg ersteigen. Der Pulverdampf verzog sich nach und nach. Der Pächter machte sich einen Auszug auseinem Buche, das überdas Zugvieh handelte. Wie unterscheidet sich Neid von Mißgunst? Einen Mann von äußerst seiner Lebensart lernte ich in dem Herrn Oberamtmann Müntzner kennen, als ich in Oranienbaum war. Diese Arbeitsleute verthun oft an einem Sonntag ihr ganzes Wochenlohn. Mein Pferd ersoff im Flusse, mein Hund erfror im Schnee der Steppe. Der Mond verdarg (—verdarg) sich hinter den Wolsen. Du trafst den Nagel auf den Kopf, aber das Bret zersprang. Nimm dich wohl in Acht, daß du in Kahla nicht in den Bach fällst (: stürzest).

# Anhang.

### Bermischte Beispiele.

Das Licht zeigtesich bald, bald entschwand (= entschwand) es ben Bliden der Wanderer. Der Tiger sprang überden Abgrund. Als die Tante diese Trauervost vernahm, erschrak (= erschrat) fie gewaltig. Die Gründe für und wieder wurden lange erwogen (= erwogen). Bonigtowski ertrank (= ertrant) in der Elster. Wer hat dir das zu thun erlaubt? Der Kerl war aus lauter Lug und Trug zusammen= gesett, er stat voll Kniffe und Pfiffe/ Sie folgten mir auf Schritt und Tritt. Weimar nennt Schiller und Göthe mit Stolz seine Burger. In dieser Angelegenheit hast du ganz freie Hand. Es ist ein undankbares Unterfangen, einen Angriff gegen eine Mode zu unternehmen, die überall herricht; wir tragen (= tragen) indeft fein Bedenken (= Bedent), Die Sache der Wahrheit und der Bernunft (= Bernunft) zu vertheidigen. Das Sprichwort fagt: Kleine Ursachen, große Wirkungen. 3m Jahre 1747 theilte der beutsche Chemiter Marggraf ber Berliner Akademie ber Wissenschaften bie von ihm gemachte Entdeckung mit, daß aus Runkelrüben fich Zucker gewinnen laffe; aber erst gegen den Schluß des vorigen Jahrhunderts gelang es, die Runkelrübenzuckerfabrikation in die Praxis einzuführen.

# Charles Didens über die Stenografie, wohlgemerkt: über die englifde, nicht über die dentifde.

"Ich kaufte mir ein exprobtes System ber eblen Kunst und des Geheimnisses der Stenografie, welches mich 10 Shilling & Bence (=3½ Thaler) kostete, und stürzte mich in ein Meer von Berworrensheiten, das mich in wenig Wochen an den Kand des Wahnwiges brachte. Die Sinnes Berschiedenheit, welche gewisse Pünktchen in sich schlossen, die an der einen Stelle Dies, an der andern etwas ganz Anderes bedeuteten; die wunderlichen Fragen, welche gewisse Kreise

211 ziehen beliebten: Die unberechenbaren Folgen gewiffer Zeichen, Die ben Fliegenbeinen glichen; Die fürchterliche Wirtung eines Bogens an falider Stelle — trübte nicht blos meine machen Stunden, sondern erschien mir im Schlafe wieder! Als ich blindlings den Weg durch diese Schwierigfeiten binburchgetappt, als ich bas Alfabet bemeistert batte. Das an und für fich ein eguptifcher Tempel ift: fiebe, fo ericbien eine lange Ballfahrt neuer Schreckbilder, "willfürliche Charaftere" geheiften, die allerdespotischeften Charaftere, Die ich je gefannt habe. Sie wollten 3. B. schlechterdings behaupten, daß ein Ding, wie ber Anfang eines Spinnengewebes, "Boffnung" bedeute, und eine fliegende Feberund Dinten = Ratete follte ein Signal fein für "un gunftig "! Als ich DiefeBichte in meinem Beifte festgemacht, fand ich, daß fie alles Andere wiederherausgetrieben hatten; nun fing ich vonvornan und vergaß diefe wieder; während ich fle nochmals auflas, ließ ich die andern Bruchftudden des Spftems an die Erde fallen - turz eine bergbrechen de Geschichte!" - Nach langer Uebung gelingt es endlich, Diktate nachzuschreiben und - "ich bätte triumphirt, wenn ich - nur die geringste Idee davon gehabt hätte, mas die Zeichen bedeuteten. Sie wiederzulesen, nachdem ich fie auf dem Bavier hatte, da hätte ich ebensogut chinesische Inschriften abschreiben können!" (Copperfield, III. 1.)

### Die silberne Birfe.

Allein an bem Ranbe bes Berges sie stand, — Es babet ber sunkelnde Thau ihr Gewand, Das Böglein weilt kosend im lieblichen Sang, Und murmelnd am Fuß rauscht das Bäcklein entlang; Sie scherzt mit den Listen in glücklichem Traum — Die silberne Birke, ein blübender Baum.

"So Liebliches soll in der Büffe vergehn?" Auft der Eigner des Berges, da er fie gesehn. "Laß, Tochter des Sturmes, die Höhe so wild, "Es schütze dich mild meines Gartens Gefild. "Sollst blüben am blübenden Blumensaum, "Schön filberne Birke, du herrlicher Baum!"

Er löst ihr die Wurzeln, er pflanzet sie neu, Zu grünen vereint mit den Kosen des Mai: — Sie schmachtet nach fühlender Bergeslust, Nach der Stimme des Bachs, nach des Alprösleins Dust — Und einsam, verloren im prächtigken Raum, Stirbt in seiner Größe der herrliche Baum.

#### Der Trauersteinschmäter.

Wenn unter dem Reisenden in Afrika das Schiff der Wüste tagelang im Meere des Sandes dahingesegelt ist und er schon glauben will, daß alles Thierleben erstorden sei, bemerkt sein Auge plöglich mit Wohlgefallen einen jener kleinen Bögel, deren eigentliche Heimat die Einöde ist: einen Steinschmätzer. Seine zahlreiche Sippschaft hat auch im deutschen Baterlande einen überall vorkommenden Bertreter; allein die meisten Arten leben im Süberall vorkommenden Bertreter; allein die meisten Arten leben im Süberall vorkommenden dertreter; allein die minwandert, umso zahlreicher werden die Steinschmätzer. In der Wüste selbst begegnet man wohl einem ganzen Dutzend Arten, und namentlich im Winter kann man darauf rechnen, daß der dritte Bogel, den man gewahrt, ein Steinschmätzer (—St.) ist. Unter ihnen allen ist ein kohlschwarzer Bursche mit blendend weißem, einmal schwarzgebänderten Schwanze der ausgezeichnetste; deshalb habe ich diesen gewählt, um

meine Leser mit der ganzen Sippschaft befannt zu machen.

Der Trauersteinschmätzer bewohnt ben Guden Europas, nament-In Overeappten und Nubien ersetzt ihn ein anderer. ihm ganz ähnlich gefärbter Bogel seiner Art. Er fteht binsichtlich seiner Lebendialeit. feines drolligen Benehmens und feines Besanges, sowie auch hinfichtlich seiner Broke unter allen Steinschmätern obenan. Ein einziges Barchen dieses wahrhaft reizenden Thierchens versteht es, selbst die ödesten Berge zu beleben; zumal das Männchen ift ein allerliebster Man fieht ihn bald auf einem Steine herumtanzend ober wenigstens tanzartig trippelnd, als habe er bas bem Birthabn abaelernt, bald in eine Rite oder unter einen Steinblock buschend, bald fingend in die Böhe steigend und dann langfam mit ausgebreiteten Flügeln wiederherabschwebend, bald vor seinem Weiben bin und berspazierend, immer aber lebendig, munter, fröhlich und fanglustig. Dbne Ende ertont sein nettes Lied; die Glut im Innern treibt ihn einmal um das andere, wie die Lerche, in die Bobe; aber die Sehnsucht zu seinem Lieb zieht ihn immer bald wieder herab auf die Felsen, wo er dann die lette Strophe seines Besanges bem fröhlich aufhorchenden Beibchen in nächster Nähe porfingt. Er ift unerschöpflich, neue Stellungen und neue Geberben zu erfinden; immer aber weiß er seine hauptsächlichste Schonbeit, den blendend weißen Schwang, im hellsten Lichte zu zeigen. Nur auf den höchsten Punkten seines Gebietes oder des Ortes, wo er sich gerade findet, ruht er aus, wenn man überhaupt von Ausruhen bei ihm, bem Immerregen, reben barf. Ganz ohne Scheu kommt er wohlauch= aufdie Ringmauern der Gebirgsstädte herab und verbeugt sich von dort und von den Dachern herab wie ein Rothschwanz. Ich habe mich sehr

gewundert, daß gerade die fer Bogel von fast allen Reisenden nicht bemerkt worden ist, und er ist mir ein Zeugniß geworden von der Wahrheit des alten Wortes: "Sie haben Angen und sehen nicht!" denn ich meine,

bak fold ein Bogel Jedermann augenblidlich auffallen muß.

Er ist wie seine ganze Sippschaft, auf bas Reich ber Steine, Die öbesten Gebirge angewiesen, und man begegnet ibm erft, wenn man bas blitbende Fruchtland hinter sich bat. Wer in Spanien Die faftiggrune Ebene, in welcher ein filberner Wasserfaben, bundertfach gestaut und hundertfach zertheilt, das ergiebige Land zur blühenden "Bega" um= manbelt, verläft und dem Gebirge auschreitet, tritt, wie in Capptenland, urplöplich in eine Bufte binaus, beren barten Riesboben nur bier und ba ein Bflanzchen zu durchbrechen waat, gleichsam fürchtend, daß ibm Die glübende Sonne in furzer Zeit sein duftiges Leben verzehren möchte. Möglich, daß man zufällig einige Geier, vielleicht auch einen Abler über bem Gebirge umberschweben sieht; möglich, daß man auch einige Steinsperlinge und Schwalben gewahrt: fonft aber erscheint Alles todt. Da lenkt ein frischer Gesang plöglich die Augen nach einer beftimmten Stelle: bas Männchen eines Trauersteinschmätzers bevann fein beiteres Lied. Das Gebirge ift lebendig geworden, und der Wanderer wird es auch. Gilig klimmt er zu den Bloden binan oder über fie binweg; toddrohende Sprünge wagt er mit Luft, "ihm nach!" ist sein Losungswort. Aber Der ift behender, als der Mensch! Längst rieselt Diefem ber Schweiß von dem Rörper; er achtet es nicht; bergaufwärts geht die wilde Jagd; immer voran ist der muntere Bogel: singend, tanzend, springend, fliegend, Boffen treibend, den schwerfälligen Mann gleichsam verlachend, daß er es magte, ibn, den Leichten, in feiner Beimat aufzusuchen. Bei folder Wanderung fann man das Treiben Des liebenswürdigen Thierdens recht beobachten.

Immer in trauter Gemeinschaft bewohnt ein Pärchen einen gewissen Theil des Gebirges; je wilder dasselbe, je schwärzer das Gestein ist, um so sicherer wird man es sinden. Gern hält sich die Familie in der Nähe des Kakusseigengebüsches auf; ungesoheut besucht es die Einsiedeleien, in deren Nähe es sich sicher weiß. Das ist ein lustiges Leben! In ewiger Bewegung sind Beide; hier wird ein Käserchen weggenommen, dort ein Wilruchen, hier ein Schmetterling aus der Lust im Fluge gefangen, dann wird wieder getanzt; jetzt wird etwas gesungen, dann wird wieder getanzt; jetzt wieder jagen und verfolgen sich Beide zum Schein. Dabei lebt das Baar nicht sorglos in den Tag hinein, sondern gibt sleisig auch Acht auf Alles, was vorgeht, namentlich auf Alles, was Gesahr droht. Zeigt sich ein Raubvogel, dann sind Beide im Nu unter den sicheren Fessen verschwunden; aber schon nach kurzer Zeit lugt der schwarze Kopf wieder aus einer Ritze

hervor, beobachtet, und wenn es sicher ist, beginnt das alte Leben von neuem.

Birklich liebenswürdig und komisch zugleich benimmt sich das Pärchen bei seinem Neste. Der Trauersteinschmätzer beginnt ziemlich spät mit dem Baue desselben, erst in der Mitte oder Ende April oder Ansag Mai. An dazu passenden Orten sehlt es ihm nicht; in den hohen, steilen Felsenwänden sindet er überall eine Höhlung, welche noch von keinem Stein sperlinge in Besitz genommen wurde und die er also benutzen kann. Das Nest wird für eine zahlreiche Nachkommenschaft eingerichtet: es ist groß und besteht aus dicht zusammengeslochtenen Grashalmen und Bürzelchen, welche inwendig forgkältig mit Ziegenhaaren ausgestüttert sind. Vier die sink sieben Eier ist die gewöhnliche Zahl, welche es enthält: aber auch sechs bis sieben Eier in einem Neste sollen

nicht ungewöhnlich fein.

Ein foldes Nest fand ich in der Sierra de los Anches bei Murcia. Es ftand in einer ziemlich geräumigen Soble, welche burch das theilweise Berbrödeln und Berabfallen des der Magelflub unferer Alpen ähnlichen Gesteins gebildet worden war, auf einem breiten, von einem andern überdachten Steine wie auf einem Gefimfe. Die Wahl des Ortes war recht zweckmässig: in diese Einode des Gebirges fam wohl felten ein Mensch: nur hatte ber kluge Bogel nicht bedacht, daß die Höhle fehr leicht erreicht werden konnte. 3ch fand fünf noch nackte Junge in dem Reste und konnte über sie nicht lange in Ungewissheit bleiben; denn ich war noch nicht mit der Untersuchung des Nestes zu Ende, als beide Eltern anfamen, um zu füttern. Noch niemals, selbst aus dem bestgewählten Bersted noch nicht, hatte ich den reizenden Vogel fo nabe por mir gesehen, als es nun der Kall war. Beide, sonst febr scheu, schienen alle Borficht vergessen zu haben. Auf ber einen Seite faß bas Weibchen, taum funfzehn Schritte entfernt von mir, auf ber andern das Männchen etwa ebensoweit. Ersteres flog angstlich von einer Felsenspite zur andern; bas lettere blieb auf seinem Blate. Aber es fang! als wolle es mich damit bitten, sein Saus zu verlaffen, tanzte, trippelte hin und her, nickte und sang und tanzte wieder. Das Schausviel wurde wirklich ergreifend. Dier die immer besorgter und dabei dreister werdende Mutter, bort der Bater, welcher in seiner Bergensangst nicht wusste, was er nur eigentlich beginnen follte, um den gefährlichen Feind zu entfernen! Und so ein armes Thierchen hätte ich töbten sollen? Rein, nimmermehr! "Warte, ich will dir Blat machen, damit du wieder zu beinen Kindern gelangen fannst: nach mir wird ja wohl Niemand mehr kommen, fie zu ftoren": fo ungefähr dachte ich und ging, - und ein recht frisches Danklied ichien mir zu lohnen.

Und dann dachte ich wohlnochetwas weiterhinaus und sah im Geiste

Die Eltern ben ersten Auskug mit ber glücklich erzogenen Brut machen. Bater und Mutter fliegen ber muntern Besellichaft poraus, pon Stein zu Stein, von Kellen zu Kellen. Sie brauchen ihr bas Gebiet taum kennen zu lehren: denn die kleinen Kurrichwänze find gleich von allem Anfange in ihm beimisch. Da soll nur eines ber Eltern einen Warnungeruf ausstoken, und im Ru ist Die ganze Schar in Steinriten. awischen und unter Velebloden verschwunden! Aber icon nach wenigen Minuten ift fie auf einen andern Ruf der Alten wieder auf den bochften Spiten und Kanten ber Steine versammelt: ber von den wachsamen Eltern bemerkte Feind ist porlibergezogen oder bat sich verstedt - es scheint feine Gefahr mehr zu geben. Recht luftig gebt es weiter. Bater und Mutter betreiben eifrig ihre Kerbtbierjagd und verfehlen felten die einmal ins Auge gefafte Beute. Aber das ift von der ganzen Ramilie gesehen worden, baf ber erftere eben einen Schmetterling im Fluge fing. und nun will jedes Glied berfelben ber Erste fein, welcher ben Eltern Das gefangene Kerbthier abbettelt. Das ift nun ein Laufen. Rennen. Biepen ober Bitten: selbst die stumpfen Flügel werden tüchtig benutzt: richtig, das schwarze Männchen, welches immer voran ist, war wieder der Schnellste und bat es erwischt! Aber da taucht von neuem der Kopf bes Feindes hinter einem Steine auf, für die fpielende Familie bas Saubt ber Mebufa-: ein einziger Ruf bes Manncbens, und keines ber Rinder ift mehr zu erbliden!

So bleibt die kleine Schar unter der Eltern treuer Hut, dis die Mauser vorüber ist: dann zerstreut sie sich; denn jedes hat einen Gefährten gefunden. Der Juli, August und September sind die Zeiten des Federwechsels; Ende Oktobers, Ansang Rovembers sieht man die einzelnen Pärchen bereits vereint und von der Familie getrennt, wenn sie auch gern noch in Gesellschaft mit andern Pärchen bleiben. Im Januar wird schon tüchtig gesungen, im Fedruar hört man das volle Lied; es ist dem der Blauamsel täuschend ähnlich, aber nicht so laut, so schallend, und endet gewöhnlich mit einem eigenthümslichen Knarren, welches recht sehr an unsern lieben Hausrothschaft wanz erennert.

Der Name des Trauersteinschmätzers darf bei einer Aufzählung der Charaftervögel Spaniens nicht fehlen. Er ist dem Süden eigenthümlich und paßt zu den Gebirgen desselben, wie die Steine passen, aus denen die Felsen bestehen. Wie ich oben bemerkte, zieht er dunkles Gestein dem helleren vor: er weiß, daß er diesem angehört, für dieses erschaffen wurde. Das spanische Gebirge ist schön, herrlich, erhaden in seiner Art, aber mit dem des Nordens nicht zu vergleichen. Gar selten bedacht es der lebendige Wald, niemals begrenzt es die frische Matte: nur das himmelslicht allein legt seinen Farbenmantel, nur die Ferne ihren Duft auf dasselbe; nur die Steine malen es. Aber seine Gestalt ist sast

immer ausdruckvoll; seine einzelnen Theile sind prachtvoll in ihrer schauerlichen Wildheit und entsetzlichen Debe. Um so dankbarer erkennt es der Mensch, daß auch hier das rastlos thätige Leben sich regt, und in

welcher frifden, iconen Gestalt!

Unser deutscher Steinschmätzer ähnelt in vieler Hinsicht dem eben beschriebenen: auch er ist klug, vorsichtig und scheu. Man sindet ihn in Steinbrüchen, auf roh zusammengeschichteten Steinmauern in Feldern, in Weinbergen und im Gebirge und erkennt ihn von weitem an seinem tiesen Bückling. Auch er ist in steter Bewegung und versieht es, die öde Landschaft zu beleben; doch kann er sich mit dem Trauerssteinschmätzer nicht messen und niemals Das sein, was jener dem Mensichen sein muß. Dazu treibt ihn des Winters Strenge nach Süden, während jener unter dem milden Himmel Spaniens jahraus jahrein an seinem Standorte leben kann.

Der eine, wie der andere, sind höchst nützliche Bögel und verdienen, von allen vernünftigen Menschen geschont zu werden.

(Mus A. E. Brehm, Leben ber Bogel.)

# Aehrbuch

her

# Gabelsbergerschen Stenografie.

Ritr

Soul=, Privat= und Selbftunterrict.

Bon

Dr. Karl Albrecht,

Shrenmitglieb ber Stenografenbereine ju Dresben, Innsbrud, Leibzig, Runden ac.

Zweiter Kursus:

Biffenfchaftliche Darftellung bes Lehrgebandes.

Sechste Auflage.

Die Antografie nach des Verfaffers fandschrift von Cd. Chrift in Bresden.



Samburg, Haendde & Lehmfuhl, 1873.

#### Barrebe.

"Nach langer Erfahrung bin ich immer noch ber festen Ueberzeugung, baß man die Stenografie ebenso wie Sprachen aus einem stufenweis geordneten, wohl berechneten Clementarbuche erlernen muß, bagegen in systematischen Werten sie nur studiren kann."

"Um aber Dem, ber die Stenografie bereits erlernt hat, zum Studium in gehobener Beise nachher Anleitung zu geben, soll der zweite Kursus eine systematische Darstellung unfrer Kunst geben. Er wird der Theorie nach jenen höheren Standpunkt einnehmen, der einem Fortbildungskursus geziemt; er wird auch, da seine Benuzer bereits das System kennen, nicht zu der "natürlichen Einseitigkeit des system tennen, nicht zu der "natürlichen Einseitigkeit des system ber Beist des Behrsgebäudes es verlangt, das Berwandte, Zusammengehörige aus dem ganzen weiten Gebiete zu einem Gesammteindrucke vereinen können."

Dieses in der Borrede zum ersten Kursus (britte Auflage) gegebene Versprechen zu erfüllen, bin ich nach Kräften redlich bemüht gewesen. Ich war bei Abkassung dieses Werkchens einestheils Sammeler, anderntheils habe ich aus dem Borhandenen, Gebräuchlichen, allgemein Giltigen überall da bestimmte Regeln herauszuentwickeln gesucht, wo sie noch nicht klar und fest ausgesprochen vorlagen, obsichon sie im Gebrauche als sest angenommen waren. Außerdem aber bin ich bei dem Ordnen des vorhandenen Stoffes zum größten

Theil meinen eignen Weg gegangen und habe besonders auch Das meine Aufgabe sein lassen, in dem scheinbar Bereinzelten, Unversbundenen den innern Zusammenhang nachzuweisen, während man es sonft eben nur einzeln aufzuzählen pflegte; man sehe z. B. § 34—60.

Leipzig, 1858.

## Bur fechsten Auflage.

Die gefälligere und handlichere Form — Buchdruck und Stenografie ohne Unterbrechung neben einander gegeben — möge dieser neuen Auflage zur Empfehlung dienen. An dem Inhalte ist etwas Wesentliches nicht geändert.

Leipzig, September 1872.

Karl Albrecht.

# Inhalt.

| Einleitung; Definition; Einthellung des Shstems                                                                                | Seite<br>1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wortbildungslehre.                                                                                                             |            |
| I. Rapitel. Die Buchftaben.                                                                                                    |            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                        |            |
| § 1. 2. Alfabet; Natur und Form der Buchftaben                                                                                 | 1          |
| § 3. 1. Botale; a) einfache; Allgemeines ilber Botalfymbolit                                                                   | 2          |
| § 4. e, ee, a, i, y, o, u; ihre Symbolit                                                                                       | 3          |
| § 5. b) Umlaute: — ä, ö, ü; ihre Symbolit                                                                                      | 4          |
| § 6. c) Doppelvotale: — ei, ai, eu, au, au; ihre Symbolit                                                                      | 5          |
| § 7. 2. Ronfonanten: — Lippenlaute                                                                                             | 5          |
| § 8. Rehle, Rafene, Zungenlaute                                                                                                | 5          |
| § 9. Zischlaute                                                                                                                | 6          |
| § 10. Rleine, mittle, lauge Buchftaben; Beweglichfeit der Buchftaben .                                                         | 7          |
| II. Kapitel. Ueber fonellschriftliche Rechtschreibung und Interpunktion.                                                       |            |
| § 11. 1. Einfache Botale fatt verdoppelter; 2. Stellvertretung                                                                 |            |
| der Bokale; 3. Dehnzeichen h und e                                                                                             | 7          |
| § 12. Ginface Ronfonanten für verdoppelte; - mm, tt, rr, ff,                                                                   |            |
| ff; — th, ph, p, c vermieden                                                                                                   | 8          |
| § 13 a. Ueber Schreibung von Eigennamen                                                                                        | 8          |
| § 13 b. Interpunttionen                                                                                                        | 9          |
| III. Rapitel. Berbindung oder Berfcmelgung ber Bucftaben.                                                                      |            |
| § 14. A. Andeutung der Botale im Konsonanten                                                                                   | 9          |
| § 15—17. Botal als Anlaut                                                                                                      | •          |
| § 18. Bofal als Auslaut                                                                                                        | 9          |
|                                                                                                                                | 12         |
| § 19. Botal als Inlaut; in welchem Buchstaben anzudeuten?<br>§ 20—23. a) Einfache Botale; — 20: a; 21: i; 22: o (ö); 23: u, y. | -          |

|   | en en en en en en en en en en en en en e                               |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| ş | 24. 25. b) Andeutung der Umlaute; - ä, ö, ü                            |
| § | 26-30. c) Andeutung der Doppelvotale; - 26: ei; 27: ai;                |
|   | 28: eu; 29: au; 30: äu                                                 |
| § | 31. Anhang von ähnlichen Börtern                                       |
| 8 | 32. 33. B. Berbindung und Berfchmelgung der Botal-                     |
|   | zeichen unter sich oder mit Ronsonanten 2                              |
| e |                                                                        |
| 3 | 34. C. Berbindung und Berschmelzung der Ronsonanten                    |
| _ | unter fich; Silbe und zusammengefeste Konfonang 2                      |
|   | 35. a) Berschmelzung; ihre Arten                                       |
| 8 | 36-38. Symbolifche Berschmelzungen; - 36: zw, fchw, tschw;             |
| _ | 37: fcm; 38: die r-Lage                                                |
| ş | 39. Berichmelzung durch Auffeten; - 39: r aufgefett, rm, rn,           |
|   | rp, rpf, rf, rv, rt, r3 (oder r unterdriidt)                           |
| ş | 40. r untergefett; andre Buchftaben ebenso (ef, kt, chw, &w, &p 2c.) 3 |
| ş | 41. Berfcmelzung durch Sineinlegung: - fcl, fpl, dl, bl;               |
|   | schn, chn, hn; nd, rb; rs, rst; fs, chs; ds, bs, ps, ls, ms,           |
|   | ns, ngs                                                                |
| ş | 42. Berichmelzung durch Uebergang: - bt, It, mt, pt, pft, ft 2c.;      |
| - | ft, tg, tb, fl 2c.; tf, cff, chp 2c.; ft, fm                           |
| ş | 43. Berichmelzung durch Beschneidung: - chich, tfcf, bf, bp;           |
| _ | 8g, entg; chg, chm; cht; mp; fchf, gf 2c                               |
| 8 | 44-48. b) Bufammendrangung; - 44: II, nn, bb, bd, gg                   |
| 3 | (all, ann); 45: bl, pl, gl, fl 2c.; lb, lp, lf, lg, lf 2c.; gn,        |
|   | fn 2c.; nf, nf, 2c.; rg, rf, tf, tf, rm, mr 2c.; — 46: fl, fr,         |
|   | pfl, pfr; — 47: tch, ttch; 48: Allgemeines. — Wieder-                  |
|   | gewinnen der Zeile                                                     |
| e | 49. c) Zus. Kons. ftatt Silbe zu Anfang der Borter 4                   |
|   | 50. mer, der, deren, derer, dar, dir                                   |
|   | 51. Derartige Berbindungen mit f, v, p, pf; t, ft, 3 4                 |
| 2 | EO S P S L. S L. 40E P F P                                             |
|   |                                                                        |
| 2 | 1 7 17 0 17 0                                                          |
|   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  |
|   | 55. f-3, ft-3                                                          |
|   | 56. bies, bis                                                          |
|   | 57. fom, f-mp, f-mpf                                                   |
| 3 | 58. 3-pf, fc-pf, tfc-pf; 3-p, fc-p                                     |
| 8 | 59. pf mit Flüchtigfeitsschlinge oben oder unten                       |
| 8 | 60. d) Buf. Konf. ftatt Silbe ju Ende der Wörter: - der, ger,          |
|   | ter, rer, per, ticher; auch: mmr, ttr, ffr, sch-pfr 2c 4               |
| § | 61. D. Alfabetische Darftellung der Buchstabenverbindung 4             |

|                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                | Seite     |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
|                                      |                                                                               | IV. Rapitel. Wortzusammenfegung.                                                                                                                               |           |  |  |  |  |
| §                                    | 62.                                                                           | 1. Mit Berschmelzung. 2. ff, mm, tt 2c. 8. Berschmelzungen, die hier nicht gebraucht werden. 4. Ansetzen oben oder unten. 5. Einsache Rebeneinandersetzung 2c. | 64        |  |  |  |  |
|                                      | Wortkürzungslehre.                                                            |                                                                                                                                                                |           |  |  |  |  |
|                                      | I. Rapitel. Wegfall von Endungen; Zufammenziehung<br>mehrerer Wörter in eins. |                                                                                                                                                                |           |  |  |  |  |
| ş                                    | 63.                                                                           | 64                                                                                                                                                             | <b>68</b> |  |  |  |  |
|                                      |                                                                               | II. Rapitel. Ueber Abfürzungen im Allgemeinen.                                                                                                                 |           |  |  |  |  |
| ş                                    | <b>6</b> 5.                                                                   | Sigel und Abbreviaturen; Interpunttionen als Sigel                                                                                                             | 70        |  |  |  |  |
|                                      | III. Rapitel. Abfürzung ber Artifel und Silfszeitworter.                      |                                                                                                                                                                |           |  |  |  |  |
| 8                                    |                                                                               | A. Artitelformen: Anhangung des Artitels                                                                                                                       | 73        |  |  |  |  |
|                                      |                                                                               | Begfall des Artitels                                                                                                                                           | 74        |  |  |  |  |
|                                      |                                                                               | B. werden, fein, haben                                                                                                                                         | 75        |  |  |  |  |
|                                      |                                                                               | C. tonnen, mogen, muffen, wollen, follen, durfen,                                                                                                              |           |  |  |  |  |
| Ī                                    |                                                                               | branden, laffen                                                                                                                                                | 79        |  |  |  |  |
|                                      | IV. Rapitel. Die Fürwörter.                                                   |                                                                                                                                                                |           |  |  |  |  |
| ş                                    | 70.                                                                           | Perfonliche: - Wegfall von fich zc. vor felbft                                                                                                                 | 81        |  |  |  |  |
| §                                    | 71.                                                                           | 72. Die Befigmorter; die übrigen Filrwörter (Jemand,                                                                                                           |           |  |  |  |  |
|                                      |                                                                               | Niemand, Jedermann)                                                                                                                                            | 81        |  |  |  |  |
| V. Rapitel. Borfilben und Bormorter. |                                                                               |                                                                                                                                                                |           |  |  |  |  |
| s                                    | 73.                                                                           | -76. Ihre Berbindung oder Absehung; ihre Stellung .                                                                                                            | 82        |  |  |  |  |
| 3                                    | •0                                                                            | - 10. Syet Servinoung vott Abfegung, igte Steitung                                                                                                             | 02        |  |  |  |  |
|                                      | VI. Kapitel. Racffilben und Wortenbungen.                                     |                                                                                                                                                                |           |  |  |  |  |
| ş                                    | 77.                                                                           | 78 77: Ausgeschriebene, 78: verkurgte Rachfilben                                                                                                               | 88        |  |  |  |  |
| §                                    | 79.                                                                           | Begfall von Mittel- oder Endfilben langerer Borter                                                                                                             | 94        |  |  |  |  |
|                                      |                                                                               | VII. Kapitel. Rurzung ber Biffern.                                                                                                                             |           |  |  |  |  |
| 8                                    | 80.                                                                           | Runde Zahlen 2c                                                                                                                                                | 98        |  |  |  |  |
| ð                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                | 55        |  |  |  |  |
|                                      |                                                                               | VIII. Kapitel. Schreibung und Berbindung ber Partikeln.                                                                                                        |           |  |  |  |  |
| §                                    | 81.                                                                           | Ihre Berflitzung                                                                                                                                               | 99        |  |  |  |  |
| Saţkürzungslehre.                    |                                                                               |                                                                                                                                                                |           |  |  |  |  |
| ş                                    | 82.                                                                           | MIlgemeines; Gintheilung                                                                                                                                       | 102       |  |  |  |  |

|                                  | T Baritat Glamalinama                                                 | Seite |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|                                  | I. Rapitel. Formkürzung.                                              |       |  |  |  |  |  |
| ş                                | 83. Bei Beitwörtern; Silfebuchstaben babei; Borfilben nie meggelaffen | 103   |  |  |  |  |  |
| ş                                | 84. Formflirzung bei Sanptwörtern, befondere bei gufammen-            |       |  |  |  |  |  |
|                                  | gesetzten Hauptwörtern                                                | 105   |  |  |  |  |  |
| §                                | 85. Formflirgung bei Gigenschafte- und Umftandemörtern;               |       |  |  |  |  |  |
|                                  | bei Partizipien                                                       | 106   |  |  |  |  |  |
|                                  | II. Kapitel. Rlangturzung.                                            |       |  |  |  |  |  |
| ş                                | 86. Bei Beit- und Hauptwörtern; bei Partiteln (bei Gigeln)            | 107   |  |  |  |  |  |
| III. Rapitel. Gemifchte Kurzung. |                                                                       |       |  |  |  |  |  |
| ş                                | 87. Bei Zeitwörtern, Hauptwörtern 2c                                  | 108   |  |  |  |  |  |
|                                  | 88. Zusammenhängende Lefeilbungen                                     | 109   |  |  |  |  |  |
| Anhang.                          |                                                                       |       |  |  |  |  |  |
| an                               | Rittheilungen über Geschichte der Stenografie, Bücherwiffenschaft,    |       |  |  |  |  |  |
| ענ                               |                                                                       | 112   |  |  |  |  |  |
|                                  | Uebertragungen                                                        | 112   |  |  |  |  |  |
|                                  |                                                                       |       |  |  |  |  |  |
|                                  | ,                                                                     |       |  |  |  |  |  |
| Grklärung ber Abkürzungen.       |                                                                       |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 1. Gin Strich (-) bedeutet Biederholung eines dicht vorherg           | eben= |  |  |  |  |  |
| de                               | en Bortes oder Borttheiles (3. B. zerfallen, ein-, heißt: einfallen). | ,     |  |  |  |  |  |
| 2. E. = Ende.                    |                                                                       |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 3. B. S. = Borfilbe.                                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 4. RS. = Rachfilbe.                                                   |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 5. v. B. = vorhergehender Buchftabe.                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 6. n. B. = nachfolgender Buchftabe.                                   |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 7. zus. R. = zusammengesetzte Konsonanz                               |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 8. dgg. = dagegen.                                                    |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 9. v. u. = von unten.                                                 |       |  |  |  |  |  |
|                                  | 10. v. o. = von oben.                                                 |       |  |  |  |  |  |
|                                  | NB. Die §§, auf welche hier und da verwiesen wird, gehören dem        |       |  |  |  |  |  |

erften Rursus an, wenn eine I vor der betreffenden Bahl fieht, eine II dagegen bezeichnet den zweiten Rursus.

### "3bee und Wort im Flug ber Beit Ans Räumliche aft binden,"

bas ift ber Zwed ber Schnellschrift; ihn zu erreichen, bedient sich bie Gabelsbergeriche Stenografie einfacher, flüchtiger, verbindungsfähiger Buchftaben und läßt in Wort und Sat bas Selbstverständs

liche weg ober beutet es nur furz an.

Die Lehre von den Buchstaben und ihrer Berbindung heißt die Wortbildung blehre; die Wortkurzungslehre zeigt die nöthigen Abkurzungen der Wörter, die kurzeste Schreibung, Berbindung oder Unterdrückung der Ableitungssilben (Flexionen, Bor- und Nachsilben, Partikeln 20.), sowie die Bezeichnung der Ziffern. Wortbildungslehre und Wortkurzungslehre bilden zusammen die Wortlehre (I, 1—180). Die Satürzungslehre beschäftigt sich mit der Kürzung ganzer Wörter auf Grund des geistigen Zusammenhangs im Sate (I, 180—200).

## Wortbildungslehre.

I. Rapitel.

Die Buchftaben.

§ 1,

Bei ben Buchstaben ift nicht nur barauf gesehen, einfache und flüchtige Zeichen überhaupt zu erfinden, sondern vorzüglich auch barauf, die einfachsten Zeichen für die am häufigsten auftretenden Laute zu verwenden und sie so zu gestalten, daß diesenigen Laute, welche oft in Berbindung mit anderen treten, auch solche Zeichen erhalten, die sich bequem an einander reihen ober mit einander verschmelszen lassen.

Digitized by Google

#### Alfabet.

1. Berwandte Laute haben auch ähnliche Zeichen (vgl. § 10 und die Uebersicht der Buchstaben: I, 179). — 2. Sanftere Laute haben kleinere oder weichere, rundere Zeichen, bagegen haben härtere Laute größere oder schärfere Zeichen; vgl. z. B. w mit b, p, f; h mit g, k, ch; s mit ff, sch, sp; b mit t. — 3. Die verschiebene Größe der Buchstaben sorgt zugleich auch für einen wohlthätigen Wechsel in der Handbewegung beim Schreiben. Einen Unterschied aber zwischen "großen und kleinen Anfangsbuchstaben", wie ihn die Kurrentschrift macht, kennen wir nicht.

no, c:- b, l; z, l; f, l.
f, 2:- g, 2; l, ~; f, l.
1,0; 11,0; ff, 2; fg, j.- v, e; l, l.

#### 1. Bofallaute,

a. Ginfache.

§ 3.

Ratürlich gibt es für die Bokallaute besondere Buchstaben; in vielen Fällen sind biese aber nicht nöthig, sondern man kann die Bokale in den

babei stehenden Konsonanten ausdritden, indem man ein gewisses, dem Bokal eigenthümliches Merkmal auf den Konsonanten überträgt d. h. die Sestalt oder Stellung eines Konsonanten etwas ändert, um dadurch den betreffenden Bokal im Konsonanten mit auszudritden. Bei dieser Art der Andeutung erscheinen also die Bokale nicht als selbst ftandige Dinge, sondern nur als Eigenschaften der Konsonanten, sie treten in eine untergeordnete Stellung, die ihnen bei der größeren Bichtigkeit der Konsonanten wohl geziemt. Die Buchstaben sowohl, durch welche die Bokallaute bezeichnet werden, als auch die besonderen Abzeichen (Markirungen), durch welche sie sich an den Konsonanten bemerklich machen, sind der Natur der Laute selbst angepaßt; daher stimmen auch die Buchsstaden für die Bokale und ihre Kennzeichen oder Merkmale an den Konsonanten durchgängig überein, wie § 4 in kurzer Uebersicht zeigt. Aussiührlicheres über Bokalsehung und Bokalandeutung s. § 14 sig.

#### 8 4.

1. Das e, ber häufigste, schwächfte, stache, am wenigsten ausbrudsvolle Botal hat bas slüchtigste, schwächste Zeichen, die flache, nur wenig sich erhebende Linie, den allgemeinen Botalstrich. Dieses so slüchtige Zeichen, das zugleich die Berbindung der Buchstaben besorgt, macht eine weitere, sinnbilbliche Andeutung des eim Konsonanten unnöthig. Für ee wird der Botalstrich verlängert; dies ist jedoch nur in zwei oder drei Wörtern nöthig, wie in: Meer, leeren.

## n, -; nn, -; buba: U; 2, Mann; m, lunun.

2. Das a, der stärtste Bokallaut, der Anfang der Alsabete, wird durch den Ansang der Linie, einen träftigen Punkt, bezeichnet, welcher der Berbindung halber am Ansang und Ende einen Haarstrich bekommt (I, 156 a, b). Der Kraft des a entspricht das Kennzeichen, durch welches wir es am Konsonanten markiren, nämlich die Stärke (Berstärkung des gewöhnlichen Frundstrichs). Da a aber auch die Mitte zwischen dem hohen i und dem tiesen u hält, so bezeichnen wir es in manchen Fällen durch Mittelstellung, d. h. wir reihen einen kleinen Konsonanten an die Mitte eines mittlen an, um das a auszubrücken. Das Genauere s. § 20.

## a, ., ; babel: W; man: &.

3. Den scharfen, spiten Laut i bezeichnen wir burch bie scharfe tantige, fentrochte Linie in halber m - Sohe, ebenfalls mit Un= und Auslauf versehen. Bergrößern wir das i bis zur Dohe eines m, so er-

halten wir das nur für Eigennamen nöthige p (Botal und Konsonant). Den hohen Ton i bezeichnen wir durch hoch fiellung an den Konsonanten, in mehreren Fällen auch durch scharfe Berdichtung (Einlegung der sentrechten i-Linie in einen Konsonanten), nur ausnahmsweise durch Steil stellung (in der Silbe it).

4. Der hohle Laut o hat eine Annbung zum Zeichen, und biefe Rundung wird auch in den Konsonanten angebracht, um o sinnbilblich auszudrücken.

5. Für n, den tiefsten Laut, gilt eine von oben nach unten gekrummte Linie; sein Kennzeichen ift naturlich die Tiefe b. h. die Tiefstellung eines Konsonanten.

Anmerkung. Jeder Botal hat nur eine Symbolit, a und i ausgenommen, bei denen verschiedene vorhanden find; was das a betrifft, so ist die Mittelstellung manchmal bequemer, als die Startzeichnung; die Sochstellung filr i ift nicht bei allen langen Buchftaben möglich, die Berdichtung aber namentlich bei benen nicht, die mit Grundstrich ansangen oder von unten nach oben gehen. Man hitte sich, sür ein und denselben Botal beide Merkmale auf einmal anzuwenden, etwa für a Mittelstellung und Stärke, sür i Sochstellung und Berdichtung! Andrerseits können manchmal zwei dicht auseinandersolgende Botale durch Anwendung zweier Andeutungen bezeichnet werden; so ia in: Triangel, Messiade; iu in: Triumse.

## (~, coe, G.

#### b. Umlaute.

#### § 5.

Diese werden durch Berbindung des Stammlautes mit dem Bokalsstrich gebildet, und zwar wird derselbe bei a nur an a angesetzt, bei ü durch das u hindurch gelegt, bei ö in den osBogen hineingelegt, so daß dieser sich verstacht. So ergibt sich auch die Symbolik dieser Laute; für ä: Stärke und Abzug (b. h. verlängerter e-Strich), für ü: Durchschneisdung, für ö: verslachte Wölbung des Konsonanten.

å, +; å, 5; å, -; Måfonn: 2n; Yfina: k; Måfonn: 2n.

#### c. Doppelvofale (Diftonge).

#### § 6.

1. Das ei (e + i) bezeichnen wir durch eine schräge, vom flachen e zur i-Böhe aussteigende Linie; bas seltene ai durch Ansetzung dieser Linie ans a (I, 156 d); bagegen bas en durch Ansetzung dieser schräge ei-Linie (I, 179 a). Zur Andeutung im Konsonanten benutzen wir demgemäß für ei die Schrägstellung, für ai Stärke und Schräge, für en Tiese und Schräge. — 2. In au ist u der Hauptlaut, daher setzen wir es aus u und a zusammen, aber so, daß es durchaus kein na ist; fügen wir dieser Zusammensetzung noch die ei-Linie an, so erhalten wir au (I, 179 c). Dem entspricht auch die Symbolit des au: Stärke in der Tiese, die des äu: Stärke in der Tiese nebst schrägem Abzug.

1. ni, ); vi, v; ni, s; Maifa: co, Maifa: co; lailan: S; lailan: L. 2. vi, s (lyy. ia=5); di, v; lailan: S; lailan: S; Jania: Ws; yanan, Ms.

#### 2. Konfonanten.

Die brei Hauptkaffen ber Mitlauter find: Lippenlaute, Hauchlaute, Zifcher.

#### § 7.

Die Lippenlaute haben zum Grundzuge ben nach rechts offenen Salbireis, das w. Wird das runde Zeichen dieses fanft wehenden Buchstaben am Anfange durch einen Drud etwas verhärtet, so entsteht der etwas träftigere, aber doch noch fanfte Stoßblaslaut b; wird es dagegen elliptisch verlängert, so erhalten wir den schaffen Stoßblaslaut p. Wird diese letztere Linie gerade gebogen, so haben wir den stetigen Blaselaut f; aus diesem entsteht das v durch sanfte Wölbung nach links. Die enge Berbindung von p und f gibt pf.

m, c. b, c. p. ( . f. p. so, ), sf. p.

#### § 8.

Die Sauchlaute zerfallen in Rehl., Nafen = und Bungen = laute.

a) Die Rebllaute haben jum Grundzug ben nach links offenen

Halbtreis, das h (altes Sinnbild bes Hauches). Wird dies runde Zeichen am Ende durch einen Druck etwas verhärtet, so entsteht der sanste Stoßhauch g; wird es dagegen elliptisch verlängert, so erhalten wir den scharfen Hauch ch; ferner aus dem g die scharf ausgebeugte Form des k, sowie die des  $\mathfrak{g}$  (=  $\mathfrak{g}$  +  $\mathfrak{u}$ ). Die Gestalt des  $\mathfrak{g}$  endlich erinnert deutlich an seine Berwandtschaft mit  $\mathfrak{i}$ ,  $\mathfrak{y}$  und  $\mathfrak{g}$ , namentlich mit der Berkurzung des  $\mathfrak{g}$  (Borsilbe  $\mathfrak{ge}$ : I, 53). Die Zusammensetzung  $\mathfrak{ph}$  erklärt sich von selbst, wird übrigens nur in Eigennamen und einzelnen Fremdwörtern gebraucht.

## f. 2. y, 2. y, D. 2, ~. gi, 3. j, 1/gm 1). yf, p.

b) Die Nasenlaute sind: n (bie magerechte Belle, als Bild bes wellenförmig burch die Nase ziehenden Hauches), dann der starte Nasenlaut ng und das schon mit den Lippenlauten verwandte m (bie aufrechte Belle, uraltes Zeichen des geschlossenen Mundes).

### $n, \underline{\sim}$ , $ng, \mathcal{N}$ , m, 2.

c) Die Zungenlaute sind: t (scharf, pfeilartig hervorschießend), d, bessen Gestalt sich aus ber Berkleinerung des th erklärt, das ja ursprünglich dem Laute nach zwischen t und b mitteninne stand. Ferner I ("das a unter den Konsonanten") und r (als der härteste, widerstrebendste Laut gegen die gewöhnliche Richtung gelegt).

## 1, 1. y, P. s, e. l, s. m.

#### § 9.

Die Zischlaute haben eine nach unten herumgehende Schlinge. Grundbuchstabe ist hier das f (6), der kleine Kreis; aus ihm bildet sich zunächst durch blose Bergrößerung das sf (5); dann durch elliptische Berlängerung das sch; wird dieses in der t-Lage umgestürzt, so erhalten wir das tsch; nimmt man dem sch seinen weichen, runden Ansang und gibt ihm einen Druck dafür, so entsteht das härtere sp. Sest man ein etwas verlängertes sunten an ein t, oder ein gewöhnliches soben an t, so bilden sich die beiden z (=t+s). Aus der Berkleinerung des ersten z (Ansangs-z, s. I, 31) ergibt sich das c. Die Berbindung ks gibt r, die Berbindung von f und t die beiden st (von unten oder von oben).

1,6,0. 11,18,0. 18, 2. 48, l. 18, j. g, f, l. e, d. E, ro. 1,6, l.

#### 2. Rap. Ueber geschwindschriftliche Rechtschreibung 2c. § 9-11.

#### § 10.

a) Das hauptfächlichste ber Bermandtschaft und ber gleichmäßigen, stufenweisen Entwidelung ber Buchstaben aus ihren Grundzeichen erhellt beutlich aus folgender Ueberficht:

|              | Muistan<br>Yningig. | Lafartata<br>Sonn. | £lligtipfa<br>Anglängneing | Tofavía,<br>gavarliniya<br>Soum. |
|--------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Lipponlaute: | C                   | l                  |                            |                                  |
| Flauchlaute: | 2                   | 2/~)               | 0                          |                                  |
| Frischlaute: | Ð                   | (0)                | 261                        | · f. P                           |

- b) Uebrigens haben die Buchstaben eine folde Gestalt, daß sie nicht von ihrem Plate abhängen, vielmehr stets beutlich bleiben, gleichviel ob sie etwa burch ben Bortzusammenhang auf, über ober unt er ber Zeile stehen; nur t, f, p bleiben unbeweglich an ihrer Stelle, gerabe sie aber können bafür auch sowohl von oben als von unten geschrieben werben.
  - e) Die Eintheilung ber Konsonanten in

Fleine, mittle und lange

ift keineswegs nur für Bestimmung ber Größenverhältnisse wichtig, sonbern weit mehr noch für die späteren Bokalifations regeln (§ 20 flg.).

<u>Kleine</u> Konsonanten: \( \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau, \tau,

## II. Rapitel.

## Rechtschreibung und Interpunttion.

#### § 11.

1. Der große Grundfat ber Stenografie, Entbehrliches meg-

geltend: - mir ichreiben, mie mir boren\*). Go feten wir fatt verbopvelter Botale immer nur einfache, ce manchmal ausgenommen (II, 4, 1), 3. B. in Saar, Moos, - Meer. - 2. Bierher Schlagt auch die Stellvertretung der Botale ein, wenn wir i ober u für u fegen, ferner a ober e für a. e für b. - ei für en ober an : 2. B. in Munge, ruhmlich, Rafe, icon, euch (bavon fpater mehr). - 3. Die Dehnzeichen e und h brauchen wir nur, um Bermedfelungen porzubeugen (2. B. Stul und Stiel, benen und bebnen).

1. Ebenso findet die Berdoppelung ber Ronfonanten nur jum 3med von Unterscheidungen ftatt; übrigens haben wir für bie Berboppelung von m und t (f) noch die bequemere Schlinge (vgl. I, 67), für er und ff aber bie vergrößerten Reichen.

Uebertragung: Schellen : fcallen. Bonne : Bohnen. Lamm : lahm. Imme : ihm. Ratte : Rate. Schiff : schief. — Zerren : zehren; hassen : Hasen. Basen. 2. Für th steht nur t, sowie für ph und p meist die einsacheren

Beiden f und i; auch erfett man bas undeutsche e thunlidft burd ?

ober 3; 3. B.: Theil; Physit; Cabale, Cisterne.
3. Fremdwörter schreibt man ebenfalls dem Klange nach, 3. B.: Czar = Bar, Borbeaur = Borbo, Race = Raffe, Brougham = Brum.

#### § 13 a.

4. In unbefannteren Gigennamen von unficherer Orthografie tann die buchft abliche Bezeichnung nothig werden; bann unterftreicht man bas Wort zum Zeichen ber gemachten Ausnahme; beim Nachschreis ben von Reben 2c. ichreibt man natürlich nur bem Rlange gemäß; benn tennt man bie Schreibweise eines Ramens, so ift bas buchftabliche Bezeichnen eines Ramens fehr überfluffig, und tennt man fie nicht, so ift es eben unmöglich. - Beifpiele: go, gof, fort, for = for.

Meyer, Mayer, Maier. — Schulze, Schulte. — Tzichunde, Zichunke.

2h, 2h, 2m.

<sup>\*) &</sup>quot;Man muß nicht die Buchftaben in der lateinischen Sprache fragen, wenn man Deutsch foll reden — wie die Efel thun —, sondern muß die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gaffen, den gemeinen Mann auf dem Markte fragen und den selben auf das Maul sehen, wie fie reden, Martin Luther. und darnach dolmetichen!"

Ueberhaupt bebenke man beim Schreiben, ob die Schrift im Lefer nur wohlbekannte Begriffe wieder erwecken, ober ob sie neue Begriffe und vielleicht in Formen erzeugen soll, die ihm fremb find: — in letterem Falle wird man natürlich genauer schreiben muffen.

8 13b. °

Unsere Interpunktionen stimmen mit benen ber Kurrentschrift überein; boch setzen wir meist nur Bunkt ober Romma und auch diese nur in ben nöthigsten Fällen, zu Berhütung von Migverständnissen ober zur Erleichterung bes Lesens.

## III. Rapitel.

## Berbindung und Berichmelzung ber Buchftaben.

## A. Andeutung der Bokallaute in den Konsonanten.

#### § 14.

1. Die in § 4—6 nur als turze Uebersicht gegebene Andeutung ber Bofallaute bedarf genauerer Regeln: 1) betreffs ihrer Anwendung ober Richtanwendung; 2) ritasichtlich der Bestimmung des Konsonarten, in dem dieselbe anzubringen ist. Wir geben die hier einschlagenden Regeln aussührlich, um dem Lernenden seste Anhaltepunkte zu bieten, ohne ihn nur auf den Gebrauch, auf die Praxis zu vertröften.

2. Nebenbei fei hier bemertt, daß bei der Botalbezeichnung immer nur einzelne Buch ftaben über ober unter die Zeile tommen; wenigstens berührt jedes vollständig geschriebene Wort die

Beile!

3. Bo fest man ausdrückliche Bokalzeichen?

280 beutet man den Bokal nur im Konsonanten an? Allgemeine Antwort: Der Bokalals Ansoder Ausslaut wird ausbrücklich geschrieben, als Inlaut dagegen nur sinnbildlich bezeichnet. Genaueres bieten die folgenden Baragrafen.

#### 1. Der Bokal als Anlaut.

#### § 15.

Der Bokal als Anlaut wird ausdrücklich geschrieben, nur bei ben drei Hauptvokalen a, i, u und bei ei reicht manchmal die blose Ansbeutung hin; dies ist der Fall in den Silben al, ul, il; ang, ung,

Albrecht, Stenografie, II. 6. Aufl.

ing; ar, ir; im, it, if, ip, iz 2c.; ein, eif, eit, eich, sowie in ben Wörtchen: an, am, um. Bon ben angegebenen Wortanfängen kommen aber nur al und ar oft vor; die Anfänge ir, ihr, im sind nicht sehr häusig, alle übrigen aber sind selten, sogar in Eigennamen. — Wan bemerke, daß bei diesen Anfängen besonders I, r, ng auftreten, — und zwar I und r, weil man gerade bei ihnen ben vorausgehenden Bokalstrich sehr bequem machen kann, ng aber, weil dies natürlich das Wort nicht anfangen kann, also stets einen Bokal als Anlaut voraussetzt.

## Anwendung der aufgestellten Regeln auf die einzelnen Botale.

#### § 16.

Als Anlaut ftets ausbrudlich gefett werben bie Botallaute: o, o, ä, eu; au, au; b, ü.

o: Ode, Ohr, Ofen. o: dbe, Oehr, öffnen. a: Aehre, Aeste; durch e vertreten: altet. — eu: Euter, Eule. — au: Auge, auch. In den Silben aus und aust setzt man das ftarke u (u mit eingelegtem a), 3. B.: ausentsten, Austre, Australien. au: Aeuglein. y (§ 12, 2): Hel, Pfadt, Hot, Hork. it: Uelzen, üben. — NB. Der Anlaut ü hat stets ein b nach sich (das Bort üppig und Sigennamen ausgenommen); dieses b lassen wir daber als selbstverftändlich und überflüssig weg.

Anmertung. Anch ber Anlaut e wird meift ausdriidlich gefeist: 3. B.: Ebene, Ehe, es, Ebre; nur wo er fich durch die Aussprache und die nache folgende Konsonantenverbindung ganz von selbst ergibt, bleibt er weg, so in:

er, erben, Erde, erft, Erg, ermablen, enger, empfehlen; alfo:

2,2,0,2; 1,2,8,6, f, 2, 2, 2, 2.

#### § 17.

Als Anlaut werben auch a, i, u, ei in ber Regel ausbrücklich gefest und nur ausnahmsweise blos symbolisch angebeutet.

a ausbrudlich: Amt, ab, Abend, Mas, ahnen.

Ausnahme: Blofe Symbolit genugt bei ben Silben al, ar, ang, und bei ben Bortern an, am.

3. B.: Aloe, Aale; Arbeit, Aar, Arfenit, Arreft; Angel, Anger. - (an, am.)

· w. d, d, de, o, m; v. +: V. 2 m. 16:2.2. (2,2.1

i aus britdlich: 3gel, 3bee, illuminiren, Infel.

i: B, de, mon, no.

Ausnahme: Rur angebeutet wird es: 1. burch Söherziehung bes m und r in ben Gilben im und ir (ibm und ibr), mobei bas r aus aleich fteiler ale fonft gestellt wirb ; 2. B.:

im (= ihm); imaginar, immoralifc, Immobilien (fo anch in: impfen); ihr, irgend, Irland, irden; irren.

2; m, 2ng, 20, (2), 1, ve, we, to, 2.

2. burch Berbichtung bei ip, if, it, ig; bies nur in Gigennamen und Fremdwörtern, wie :

Iffland, Italien, Inehoe (fprich Ineho); - ipse, item.

10, b, p; -1, h.

3. burch hochstellung nur in ben Bortern: Iltis und Ingwer, fowie in Gigennamen, wie: Ingermanland, Ingolftadt.

to a new 2 de

u ausbrücklich: Unke, Ufer, Uhr. Ausnahmsweise nur angebentet in ben Gilben ul und ung und im Borte um ; 3. B .: Wane, Ungar. — um.

m: 500, 5, -. - 20, 20, 2.

ei ausbritdlich: Gib, eigen, Gile; fymbolifch blos in ben Gilben ein, eif, eit, eich, und gwar nur in ben Wortern : ein, Gifer, Giter, eitel, Giche und beren Ableitungen , sowie in wenigen Gigennamen, wie: bie Gifel, und ba, wo ei fur en fteht, wie in : euch. ai gang ebenfo, nur bak es fehr felten vorfommt; ausbrudlich: Aibling; bagegen wird in ber Silbe gich nur bas a ausbrudlich gefest, baf ei aber ins ch gelegt, 3. B.: Aichach, aiden. (Das Reichstanzleramt fchreibt richtiger: Eicamt.)

ni. l. n. r.-~, /// lie; l. ai. o. M.d.

Unmertung. Bergleiche über die Anlantbezeichnung und nomentlich megen der Segung des Botalftriche die Gilben: er, ar, ir, ur (3. B .: er, Ehre, Ernte, Arsenit, ihr, Uhr); ferner: eng, ang, ung, ing (3. B.: enger, Anger, Unger, Ingwer); dann die Börter: am, im, um; weiter die Silben: erd, ard und ird (in Erde, Arbennen, irden); die Silben: erb und arb (in erben und arbeiten); die Silben: erf, ar (in erft, Arsenal; dann: Erz, Arzt) u. dal.

·, ~, ~, ~, 1, ~. ~ ~, ~, ~, ~, ~, ~. ~ 2, 2, 2, - 2, to, た,一ん, シューも,か, ], /.

#### 2. Der Bofal als Anslaut.

#### 8 18.

1) Als Auslaute werden die Botale ebenfalls in der Regel ausbrudlich gefdrieben, nur o (und o) wird meift symbolisch angedeutet (f. bagegen § 16 Anfang). Außerbem wird 2) ber Auslaut u manch= mal mittelft Durchschneibung, 3) i und a mit Silfe bes b burch Stellung ober Starte, 4) i auch öftere burch Berbichtung ausgebrucht. Gomit fommt die Vofalandeutung im Auslaut häufig por bei o (und o). felten bei ben Gilben: fu, nu, mu, ru, bei ab, ib, bei pi, fi, vi, wi, ti, chi (wo die blofe Berdichtung oft gleich fur die Rachfilbe ig fteht); aufferdem noch in dem Wortende logie (burd Sochziehung des g, mo jedoch Setung bes ausbrudlichen i beffer ift). Beifpiele:

1. C, C, D, m, D, e, ev, C, Z; 2. 2. x, 2, vas. 3. 0, 1p, 0; 0, 0, p, p! 4. 7, oy, 1, 5, 8, end; x, 2, T, e, 1, 1, S. 5. het, w. hen, her. m, m. - 6. 20, as, ~, V, V, S; j, j, j, js.

1. wo, Bo, ho, franko, Echo, Dido, Domino, Stroh, Ebro; — Epopoe.
2. friih, Milh, Revenue. 3. nah, geschah, sah; — sieh, er lieh, sieh, jech!
4. Kopie, Sophie, Bieh, wie, die, Monarchie; — ilppig, häusig, ewig, sedig, thätig, richtig, rauchig.
5. Theologie, dagegen: Theolog. Elegie, Magie.
6. Beispiele mit ausdricklichem Aussaut: Mamma, Marie, nie, bei, Bai, Lotto; Schuh, schau, Scheu.

Anmertung. Treffen zwei Botale zusammen, fo tann öfters der eine ben andern symbolisch ausdrucken; fo: Maria, Maria, miauen, Tvio, Siob =

er, er, en, C, re.

#### 3. Der Botal als Inlaut.

#### 8 19.

Während es Regel ift, ben Botal als Anlant ober Auslant ausbrücklich zu setzen, wird bagegen der Botal als Inlant meist nur
fymbolisch im Konsonanten angedeutet. Ausnahme macht hier
besonders das ei (und en), das häusiger ausdrücklich gesetzt wird.
Bom e ist hier selbstverständlich ganz abzusehen. Aussichrlicheres im
Folgenden. — hier fragt es sich nun, in welchen der beiden Konsonanten der dazwischenstehende Botal gelegt werden soll, ob in den
vorhergehenden ober in den nach stehenden.

Allgemeine Regel: 1. Die Bofale a, i, u, au beute im nachfolgenben Konfonanten an; die übrigen — o (ö), eu, au — im vorhergehenben. Das Umgefehrte bilbet bie

Musnabme. \*)

2. Bei ae und ai kommt die Stärke in ben v. B., bann folgt ber (gerade ober schräge) Abzug; 3. bei ü muffen natürlich beibe Konsonanten die Durchschneidung bewirken, wenn nicht etwa der allgemeine Bokalstrich ben Durchschnitt übernimmt.

### Anwendung diefer Grundregel auf die einzelnen Vokale.

#### a) Die Andeutung ber einfachen Bofale.

#### § 20.

Das a (4,2) wird 1. durch Stärke im n. B. bezeichnet, nur f, t und die Berschmelzung cht ausgenommen, weil diese stets Haarstriche . sind; folglich muß in den Silben af, at und achte ber v. B. verstärkt werden.

a. n., y, og, en, eld, D, m; no, b, g, ml; y, f, f, l= ho; w, m, en, p. - b. f, f, y; l, ell-d, y, q, y, ell, l, l, f.

a) Bur Regel: Gab, Lappen, Aaver; Magen, Majefidt, Rache, Raden; Rase, raften, rasch, klatichen; Hafen, Tage, Schat, Tare; Bad,

<sup>\*)</sup> Man sieht, daß das o iiberall Ausnahme macht; so wird es als Anlant siets ausdriidlich gesett, während mehrere andere angedeutet werden (§ 16, 17); als Auslaut wird es häufig nur angedeutet, während die meisten ausdriidlich gesett werden (§ 18); beides erklärt sich eben nur daraus, daß das o in den vorhergehenden Buchstaben gelegt wird. So auch hier.

kahl, Baar, Dame, Fasan. b) Zur Ausnahme: Spaten, Schatten, Schaf; Rath, Dattel, Staat; gaffen, Waffe, Lasse. Ich machte, trachten, Wachtel, Nachtheil. — Ausdrückliches a ist aber nöthig in: Saat, auch in satt, wenn man nicht das a in die dazu ganz wohl geeignete Schlinge legen will; serner in: Salat, Granat (wo l und n ichon das vorhergehende a auf sich haben); in: Bater, Pathe, pachten, Fatum, wo weder der v. B. noch der n. B. das a ausdrücken können.

2. Die Mittelftellung wird fowohl ba angewendet, wo bas a bem fleinen Buchftaben vorher geht, ale wo es ihm folgt. Beifpiele:

e, re; 2:3; m, re; er, re; n, a; oo, a; sainfier, e, re, ro, ro, oo, en etc. - ve, o-re; re, re; might subor: re, or.

Matel, Kamel; lahm : Mahl; Mann, nahm; Maria, Rahmen; Gas, sagen; Max, Examen.

Indes kann man ftatt ber Mittelstellung überall auch Stärke anwenden (s. obige Beispiele), und dies muß geschehen, wenn der kleine Buchstade aus anderen Gründen schon eine bestimmte Stellung auf, über ober unter der Zeile einnimmt, z. B. in Bisam, Surinam; Garbe, Garbe (vgl. I, 79, 121, 125). Nie aber wende man beide Mittel, Stärke und Mittelstellung zugleich an (s. § 4, Anm.)!

#### \$ 21.

Das i (§ 4, 3) bezeichnen mir :

I. burch Berbichtung zu Anfang ober Ende eines Ronfonanten in ben Silben ip (ipf), pi; if, fi; iv, vi; it, ti, fit; iz, bi, wi, chi. Die Gestalt bes betreffenden Konsonanten zeigt beutlich, wo bas i zu lesen ift, ob vorher ober nachher. Beifpiele;

Rlivpe (dagegen Rlavre); Equipage, Gipfel, Bilg, Schiefer, Fyfit; maffiv, Archiv, Civil, Levit; Appetit, Tifc: Antlig, Stieglit; Dieb, Biele, China.

Anmertung. In der Silbe tif (= tiv) verdichtet man das f erft an feinem Ende ftatt am Anfange; 3. B. tief, Stifter, Stiefvater, Tativ.

II. häufiger, als burch Berdichtung, bezeichnen mir i burch hohereftellung ober Erhöhung. a) Die hochstellung findet in der Regel am nächsten Konsonanten statt; steht jedoch zu Ansang eines Wortes ein kleiner vor einem größern (mittlen ober langen), so besorgt der kleine bas i, b. h. er wird bober gestellt.

Gib, biegen, mich, Biffen, mischen, es ging; — bitden, Emil, Spieß, es schien, mir (so auch: Germania, Julius 2c., wo die Hochstellung auf die Botale a und u angewendet wird, s. § 18 E.). Bur Ausnahme: Kiemen, Kitt, lieb, lief, litt; nimm, Nische, Niete;

Bur Ausnahme: Riemen, Ritt, lieb, lief, litt; nimm, Rifche, Riete; er rieb, Rifpe, er rieth, rigen; fiegen, fie fingen, Sitte. Unterscheide: Ries und Rif, lies und fieß.

Anmerkung 1. Mitunter ift es gleich, ob man Sobe oder Berdichtung anwenden will, 3. B. in Lippe; nicht aber Hochftung und Berdichtung zusammen, vgl. § 4 Anm.

Anmertung 2. In den Silben: wil, wir, wid ift Sochstellung bequemer als Berdichtung; 3. B.: Wille, Wild, Wilhelm; Birth, wirten, Birbel, Birrwarr; Biedehopf, widmen; fo auch in: Birde.

Anmertung 3. In den Gilben: fib und fid ift es handlicher, das in den n. B. ju legen (der Hauptregel gemäß), flatt das f hoch zu seten (der Ausnahme nach); z. B.: fieben, Sibirien; fieden (Einstedler).

b) Das erhöhte m steht nur in der Silbe mit für mi, sonst ist es überall — im zu lesen; z. B.:

Mittel, Mittag, Mitte; Mitfould, Mitfouler, mitfoiden.

c) Das steile r bient in ben häufigen Gilben: tir, tier, thier, tiren, tieren, in benen hochstellung nicht möglich ift; 3. B .:

Mustetier, Sathre, Quartier, repetiren, Schattirung, Saugethiere, freiren.

Dagegen wendet man beffer Höhe als Steilung an in: fpagiren, mediginiren, phantafiren, Bezir, Offizier, dupliren.

III. Das i in der Silbe it wird — wo es anders nicht geht — burch Steilung bezeichnet, so daß das t, anstatt geneigt, ziemlich senkrecht aufsteigt; so besonders in den Wörtern: bieten, bitten, bitter und beren Berwandten zum Unterschied von: beten, Betten, Beter. Ebenso in der Silbe iz, z. B.: Blit, Frit, Spite, hite; sonst möge

man bas i burch ben blofen Botalftrich erfegen; fo in: Quitte, Flitter, Hofpital, Militar, Mathematit 2c., namentlich aber in ber Enbung tig, & B.: nothig, verfertigen.

IV. Ausbrückliches i im Inlaut ift felten nöthig, so in der Silbe it bei Broselpt, Granit, auch in: Zither, zittern.

Anmerkung. Das symbolische i reicht meift auch für ie aus, 3. B. in: Liebe; jur Unterscheidung aber wendet man nach Berdichtungen den Absug an, in anderen (seltenen) Fällen setzt man das ausdriicliche i mit Absug, 3. B.: Kiel (Federkiel, Schiffskiel), "Riel" (Stadt); er schilt, weil sie schieft; Erift, es trifft, er trieft.

~: ne. green zel. of, of, lef.

#### 8 22.

Die Laute o und ö werben als Inlaut meist symbolisch angedeutet, aber nach allen Zischern (mit Ausnahme bes tsch und bes st von oben), sowie nach f und j ist ausdrückliche Setzung bes o ober ö nothwendig. Der Bogen für v ober ö wird beshalb in den vorhergehenden Belegt (19, 1), weil viele Konsonanten recht gut eine Wölbung in ihren Endzug aufnehmen, also ein nachlautendes v oder ö andeuten können, nicht aber am Anfange sich ausrunden lassen, um ein vorhergehendes v oder ö auszudrücken; so w, b, p, d, r, n, m (I), auch t und st von oben. Man liest demnach auch die gewölbten Kehllaute mit nachlautendem v; also gewölbtes h, g, t, ch, q als hv, go, tv, cho, quv, nicht aber als oh, og, ot, och; mithin gilt slach gewölbtes h, g, t, ch als hv, gv, tv, cho, und nicht als öh, ög, öt, öch. Bei allen übrigen Konsonanten zeigt die Form von selbst, an welcher Stelle das v oder özu lesen ist. Bei spiele:

o, en; ca, ca, ca, c, c, c, c, c, c, r, x, n, n, po; d, m, N, N, y, m, R, P, J, o z. - en, ee, U, Ca, ml, 1Co, Co, C, Ce, C. 1. o oder ö im v. B.: wohl, wölben; Woge, Boden, Böben, Bod, Böde, Pole, pochen, Böbel, Bolt. — Hobel, Hie. Hönir, Gott, Gönner, Koft, Koch, Kopf, Köhler, Chor, Chöre, Quozient, es quölle. — Donner, Dom, total, Toga, Correggio, Getös, Stoft, Stock, Strom, Stör. — Löwe, Lohn, Löhnung. — Rock, Rohr, Röhre. Mohren, Möhren, Mos ment, Motta, nobel, genommen, nbthig.

2. Rur in gang feltenen und zweifellofen Fallen legt man bas o ober o in ben n. B. (a. f. m), wenn es ber v. B. nicht aufnehmen

fann: 2. 23.:

er zog, fie sorgen (bagegen: fie sogen), Sode, Atom, Sommer, sommern; auch in: Bogel, Bogt und Bokal, während man doch in: Bolk, voll und dergleichen das v wölbt. — hierher gehört auch die Schreibung des Wortes fordern, dagegen laffen wir in fordern gewöhnlich das o durch e vertreten (wie in: schön, Bögel, öffnen). Befonders zu bemerken ift noch die Umftürzung des o in so und die

Umfehrung des ch in noch und doch.

3. Beispiele mit aus britclichem o oder o, wo feine Bolbung in ben Konsonanten angubringen geht: Solo, Soldner, Schoff, Schoffe, Sporen, Spottelei, Born, Bollner; — Folie, Förster, Pfote, Pfortner; — Jonas.

ac, al, po, po, pn, p, fn, fen; - px, , pt, pl;-has.

#### § 23.

Das u bezeichnet man in der Regel im n. B., und zwar fest man die fleinen Buchstaben, sowie die ohnehin nach unten gehenden p, f, fc gang unter bie Linie, bie mittlen halb. Musnahme: 1. Steht gu Anfang eines Wores ein fleiner Buchstabe por einem größeren (mittlen oder langen), fo hat ber fleine das u zu beforgen, b. h. er wird tief ge-2. Ebenso wird in ber Gilbe ut ber v. B. tief gestellt, öfters auch in uf und stu.

Royel 1. 2, 4, 6, h, f. 2. 2, 2, 2, D, f. 8.2, 2. 2, 2, 26, W, by, 2/i & g. - m, m, m, m, w, m, w

Digitized by Google

/m, m, m, mb, w, m. 4. 4, 20, ca, 2; - p, p, p, 2, by har 21 hi h.

1. Wenn der n. B. ein mittlerer ift: Muhme, Bube, Bude, Junge, Junge. 2. Wenn der n. B. ein langer ift: Muff, Schuppen, Muschel, Buch, Schut (NB. das z tiefer als das ich). 3. Wenn der n. B. ein tleiner ift: guden, muden, Muse, Huhn, Gunft, bunt, Brunnen, grunzen; so auch: Luft, Buft, indem hier das f maßgebend ift, nicht das erst nachher angestigte t. So natürlich auch, wenn zwei fleine zusammentommen: Aucut, turien, Lufe, Lunte, Lurus; Rud, nur, nun, Ranunkel, Kunft, Runck, Rud. - 4. Bor dem fleinften Buchftaben: I muß manchmal icon ber v. B. etwas nach unten verlangert werden; fo: Julie, Mulde, dufden, huld; — in: Bfuhl, Spule, Spul, Schule, Bulp, juden, Schur, Spur, jur, wird der lette Theil des langen Anfangsbuchstabens foviel verkurzt, daß der folgende fleine Buchftabe gang unter Die Beile tommen tann.

Ausnahme 1. D., L., J., L, S, S, S, Sist, sa, fi, sa, s, sol, sa, p, P, Li, se, sa, sa, g, f. 2 d, d, d, d, V, V, 2, d, -1, f. f., 6, 6, 6, 6, -- J. S. J. J. J. J.

Ausnahmen: 1. Kugel, Kummer, Kupfer, Ruchen, Kutsche; Lug, er Iud, Lunge, Lupe; Rubel, Nummer, Nuben; Ruben, Rudel, Ruhmsucht, gerungen, rupsen, Geruch, rutschen; Sudelei, Summen, gesungen, Suppe, suche. 2. Muth, Mutter, Buth, gut, Butter; Blut, Glut; Dutend; — Huf, Duft. — So auch: stuben, Stude, Stude, studieren. — Ausnahme 1 und 2 tressen jusammen in: Kutte, Luther, rusen, Kuse.

Beispiele mit ausdrüftlichem u (besonders bei den unbeweglichen tund 2): Schaus Centus Tribe.

und f): Schatulle, Kattun, Tulpe, Stufe; Fulda, Fuß, Borderfuß, Besub.
— Bulft, Bulle, Tribut, Pult, Puppe; Flut.

for In for by 1 for po, g, p. - sob, sa, H, pd=// 14, 10:17; N.

NB. Das y wird als Inlant ftets durch i erfett, ausgenommen in unbefannten Gigennamen.

#### b) Andeutung der Umlaute.

**8 24.** 

a: 1. ch: (h. h: h. h: 2. 2n: 2. 2n: 2n, 2n. n.

Beispiele zu a (19, 2): 1. wägen, bagegen: wagen. Bar: baar. Hahne: Hahn. Harr. Ganr. Gähren: Garn, gern. Rähne: Kahn, ich kenne. Dudlen: Dualen, quellen. Dudlen: quaden, Dueden. Sile: Saale, Seele. Sägen: sagen, Segen. Sättigen. Ich sachle: Schale, schel. Zähre: Czare, ich zehre. Zähe: Zehe. Stählen: sie stahlen, stehlen. Dane: dann, benn, ich dehne. Er läge: Lage, lege. Lähmen: sahm, kehm. Mähren: mehren, Meeren. Er nähme: nahm, er nehme. L. In der Silbe ät wird bas e, wo nöthig, vor dem t beson der s eingesett: — Wir bäten (baten, beten); er bäte. Räthe sich rathe, ich rette). Ich träte sich trete, er tritt). 3. Hänsser wird aber a durch e oder a vertreten (11, 2); so durch e in: Kächer, Siädte, spät, Thätter, Bäter (dagegen: Bater, Better), sähig, Getäfel, Kähre; durch a in: Kächen, Kähnrich. — 4. Ausdrikaliches a seht als Inlant selten oder nie.

Das b 1. 8 22.

#### § 25.

Das ü: 1. Gewöhnlich burchschneibet ber Ansang bes n. B. ben v. B.; so legt man besonders die drei kleinen Buchstaben I, n, r nachlautend durch t und f (r und k auch vorlautend), ferner r und t nach h und g, mithin in den nicht eben häusigen Silben: tül, fül, tün, fün, tür, für, rüf, rüf, küf; — hür, gür, hüt, güt. — 2. Bei dieser Berbindung sindet ein Absetzen mit der Feder statt, nicht so in den Silben: schre, spür, gür, wo das r ohne Absetzen durch die Zischerschlunge durchgeht. 3. Seltener benutzt man den Bokalstrich zur Durchschneidung des v. B. oder n. B., natürlich mit Absetzen. Beispiele:

1. b, y, p; bl, y; k, y, x, y, y, y, 2, 2, 1, 1, 5; /, z, y, y, y, fr, fr. 3. x, xe, x, t, 2, xe, & = 4, 2, 2l, m, nb, 2, 2b, 2. 4. x=2, x=2, x== 2n, d=v.

1. Till, fiblen (aber: Pfühl mit ausdrücklichem u); tunden, Fünen; Thur, fübren, rütteln, rüffeln, Rifer; — Sürde, Gürtel, Güter, Siter; so auch: Hiller, Krippel, priifen, Triiffeln. — 2. Schürze, schren, spiren, stirnen, Zürich. B. Ribbe, rüde, rühren, Sühne, Hille, Bureau, Hine, München, tuhn, Kinfte, Günther, gunftig, grun. —

- 4. u tann durch i, auch durch u vertreten werden; so durch u in: ribmen, flimmern, burch i in: Mingen u. a.
- 5. Ift einmal aus brüdliches ü nöthig, fo schreibt man ein u (häufig mit dem v. B. verschmolzen) und durchschneibet es mit dem n. B. oder dem Bokalstriche; so: füttern, Tücher, Bücher, wüthen, buffen, Dune, schülten, Schuffel, Züge (vergl. oben Rr. 2).

## pr. R, R-Q, f, w, x; - gr, go; f.

#### c) Andeutung der Doppelvofale.

#### 8 26.

Das ei wird, wie im Anlaut, ausbrudlich gefett; blos angebeutet wird es in ben Gilben: ein, eich, eif, eit, eig, eitich (vgl. § 15).

1. r, ch, m, b, b/: ); b. 2. -, - (; ); ~ (:v), ~ (:0), ~ (:7), 6 (:6); b; c'; ~, , f, = p; ~, ~, /, 2, ~, l. 3. D, = p.

1. Ausbritckliches ei: Reim, weiden, kneifen, feil, Theil (dagegen eitel), steil. (NB. Die Silben: fei, tei, stei kommen stets von oben.) — 2. Angedentetes ei: Bein, fein (seien), Bein (bei den), sein (seinen), Schrein (schreien), Stein (Seiten); Teich; weit; seisen, Geiser, Teufel, seufzen; reiten, Freitag, Beit; Geiz, spreizen, Beitsche. — 3. In sehr wenigen Ausnahmen wird das ei durch Schräglegung des v.B. ausgedrückt, so in: Beilchen, Pseil.

#### § 27.

1. Dem ei entspricht ai, nur daß die Stärke im v. B. dazukommt, z. B.: Main, Rain, Hain, Saite, laichen. 2. Ausbrücklich gesetzt wird nur der ei-Strich, nicht aber das a, so: Mais, Maid, Waise, Laib (vgl. das Umgekehrte bei aich unter ai in § 17). Meist ist für ai auch ei hinreichend, z. B.: Kaiser.

1.e., ~, a, 6, D. 2. 20, el, co, u;-~o.

#### § 28.

Das en wird ebenfalls meist ausdrücklich gesetzt; symbolisch selten, da es bann gewöhnlich durch ei vertreten wird. 1. Ausdrücklich: neun (neuen, nein), Zeus. 2. Symbolisch in Unterscheidungen, wie: Leuchter: leichter. Leute: leite. Zeugen: zeigen.

1. m= ~ (: m, ~). fo. 2. A. A. J. J. hip.

#### § 29.

Das au tommt in ber Regel in ben n. B., die Ausnahmen find wie bei u (§ 23), alfo 1. menn ein fleiner Buchftabe por einem groferen fieht, 2. in ben Gilben aut und auf. Beifpiele:

a. 4, p. 2, 4; 4, x. pe, h. 6.3/, D. c. m. p. for, 8, 6, 8, 6; (1(i- 8, 8. 02, 2.

au im n. B. a) wenn ein mittler Buchftabe folgt: Baum, Baum, au im n. B. a) wenn ein mittler Buchpase jolgt: Saum, Haum, Haube, Staube, Schraube, schraube, fanchen, taugen; d) wenn ein langer Buchfabe folgt: Haupt, Hauch; e) wenn ein lleiner Buchfabe folgt: gauteln, Schaufel, zausen, Mans, Daus, Grans; Pause, Pauke; — so auch, wenn zwei Neine zusammentreffen: Laus, sausen. — In "Maul" zieht man das m dem garzu Neinen l zu Gefallen etwas mit hinunter (vgl. § 23 Nr. 4 unter den Beispielen zur Hauptregel.). — Bei "Mauer" wird das (auslautende) au im m ausgedrückt, weil r das e auf sich hat.

Ausnahme 1. p, L; J, A, D, p; J, D, S, S, Y, 416, on, g. 2. d, d, p. 1 u. 2. . I, I, Ji ji ji pipi-Chum: 4, 4, 04, 10, 40, 4; 6 = Con/100 shu); year, fer= jank.

Ausnahme 1. Kaum, Kantichut; Laub, Lauge, Lauch, lauschen; Raub, Rauch, Raude, Raum, Raupe, Kausch; sauber, saugen, Saum. Jur Ausnahme 2. Mauth, Haut, Haufen. Ju 1 und 2 (zusammentreffend): er taut, Raute, Laute; Kauf, Lauf, rausen, sausen.

Anmertung. Ausdrickliches au: er baut, Braut, es thaut, faul,

Gaul, Taufe; flaunen; ichaudern, zaudern.

#### § **30**.

Das an wird felten genau angebeutet, meift ift an, en ober auch fcon ei genug; wo es aber boch gefdieht, wird bie Starte fur a meift in ben v. B. gelegt. Beifpiele:

. - 20,00, 20;-12. 2. La, Lel. - 3.42, 11. 4.4.

1. Raume, Saume, saugen, Saure, Saufer, Kaufer, Läuten (Leuten, leiten, lauten); diese erflären sich nach 29, 1; Saute, häusen (nach 29, 2); — Mäuse, säusen, Häuschen; — Gemäuer (s. "Maner" 29 c). — 2. Mit der Stärke im n. B.: stäuben, Täubchen. — 3. au für au: Bäumchen; ei für au: Gebände. — 4. Ausdrückliches au: Täusling.

## Anhang.

§ 31.

Beifpiele von ahnlichen Wortern, bie fich nur burch bie Botale unterfcheiben.

<sup>1.</sup> Ehre, ihre, Aar, Gier, Ohr, Oehr, Uhr. 2. es, See, so, Aas, Sis. 3. am, im, um, Mai, Milhe. 4. Agle, Sile, Eule, Dele, lau, Leu. 5. Mann, Miene, Mohn, mein, Main, Amen. 6. wegen, wägen, Bagen, wiegen, Bogen, sie wögen. 7. zehren, Zähren, Czaren, zieren, Zorn, ich zürne. 8. Beere, Bar, baar, Bier, Baier, ich bohre, Bauer, Burean. 9. Lethe, Lette, Latte,

Alte, litte, Loth; ich löthe; leite, Leute, läute, Lante; er ölte, ich eilte. 10. Letter, Alter; Alter, Altar; Lothar, Luther, lauter, Leiter. 11. Lettern, Eltern, altern, Laterne, Leitern, lautiren. 12. Er fiehle, Stahl, er fidhe, Styl, Stief, steil, Stolle, er fidhle, Styl, Stief, steil, Stolle, er fidhle, Styl, Stief, Laterne, Laterne, Stor, Stener, Laterne, Laterne, Laterne, Stor, Stener, Epher. 14. Beet, bet', bete, er bat, er bit', er bäte, er biete, er bot, er böte, er baute, Bente; Ab, Aebte. 15. Rette, rathe, er riethe, reite, es reute, rothe, Röthe, Ruthe, Rante; Art, er ehrte. 16. Reben, Raben, sie rieben, Ruben, Rubin, rauben, Riben, reiben, Roben. 17. Kehle, stil, Reil, Reil, Roble, fibl; Etel. 18. Seele, Sela, Saal, Saale, Säle, Seil, Säule, Sohle, Solo, Saul; Efel, Ejelei. 19. Schan, Schüte, Schut, Schüte. 20. er tam, er täme, Keim, Riemen, Kummer, taum.

## B. Verbindung und Verschmelzung der ausdrücklichen Vokalzeichen unter sich und mit den Konsonanten.

#### § 32.

Die Berbindung der Botale unter sich hat nichts Besonderes: man reiht dieselben einsach an einander. 1. Berdoppelt stehen sie zum Zeichen der Dehnung in Eigennamen und manchen Fremdwörtern, ober wo sie zwei verschiedenen Silben angehören, wie in: Beelzebub, Zoolog; so auch bei zusälligem Zusammentreffen in Zusammensetzungen, wie: Seeelster, beehren (: Beeren), beendigen (: bandigen).

1. cs = coff; fuer; - o-so, cm /: cm), ca (:102).

2. Berbindung verschiedener Bolale: a) Aeronaut, Ai, Chaos, daurifches Gebirge (dagegen: dauern). — b) Theater, Deift, Georg, Theodor, Spondeus; beeiden (: beiden). — e) Hane, ionisch, Batrachomyomachie, Roah, beobachten; Mantua, Uistiti. — Aue.

2.a. mil, a, ho, engo 109 (: en). b. ll. en/mish: el), no, hen, peo; ch/ch). c.m, no, Words, n, wh; - or, soh = Ah. - 4.

§ **33**.

Dei der Verbindung der Bokalzeichen mit den Konsonanten meidet man alle unnützen Bindestriche, besonders aber stumpfe Winkel.

1. Hat der Auslauf des v. B. gleiche Richtung mit dem Ansauf des nachsolgenden, so läßt man beide unmittelbar in ein an der übergehen; so bei a) es, esch, etsch, ed, eh, eg, ek, ex, el, em, en; se, sche, spe, spe, me, ne, nge;

1. Raume, Saume, faugen, Saure, Saufer, Kaufer, täuten (Lenten, leiten, lauten); diese erklären fich nach 29, 1; Saute, häusen (nach 29, 2); — Möuse, fäusen, Häuschen; — Gemäuer (j. "Mauer" 29 c). — 2. Mit der Stärke im n. B.: ftäuben, Täubchen. — 3. au für au: Baumchen; ei für au: Gebände. — 4. Ansdrückliches au: Täufling.

## Anhang.

§ 31.

Beispiele von ahnlichen Wortern, bie fich nur burch bie Botale unterfcheiben.

1. Ehre, ihre, Mar, Gier, Ohr, Oehr, Uhr. 2. es, See, so, Nas, Eis. 3. am, im, nm, Mai, Milhe. 4. Agle, Sile, Eule, Dele, lau, Leu. 5. Mann, Miene, Mohn, mein, Main, Amen. 6. wegen, wägen, Bagen, wiegen, Wogen, ste wögen. 7. zehren, Zähren, Czaren, zieren, Zorn, ich zürne. 8. Beere, Bar, baar, Bier, Baier, ich bohre, Bauer, Burean. 9. Lethe, Lette, Latte,

Alte, litte, Poth; ich löthe; leite, Leute, läute, Laute; er ölte, ich eilte. 10. Letter, Alter; Alter, Altar; Lothar, Luther, lauter, Leiter. 11. Lettern, Eltern, altern, Laterne, Leitern, Laterne, La

# B. Verbindung und Verschmelzung der ausdrücklichen Vokalzeichen unter sich und mit den Konsonanten.

#### § 32.

Die Berbindung ber Botale unter fich hat nichts Besonderes: man reiht bieselben einsach an einander. 1. Berboppelt stehen sie zum Zeichen ber Dehnung in Eigennamen und manchen Fremdwörtern, ober wo sie zwei verschiedenen Silben angehören, wie in: Beelzebub, Zoolog; so auch bei zufälligem Zusammentreffen in Zusammensetzungen, wie: Seeelster, beehren (: Beeren), beendigen (: bandigen).

1. LS = lyli fuer; - o b, lm /: lm), lk /: 1/2).

2. Berbindung verschiedener Bolale: a) Aeronaut, Ai, Chaos, daurisches Gebirge (dagegen: dauern). — b) Theater, Deift, Georg, Theodor, Spondeus; beeiden (: beiden). — e) Spane, ionisch, Batrachompomachie, Roah, beobachten; Mantua, Uiftiti. — Aue.

2.a. ml, a, ho, engo 100 /: en). b. l. es / mish: eb), no, her, yeo; ch/: ch). c. m, ng, Doch, n, wh; - or, sh = sh. - .

§ 33.

Bei ber Berbindung der Bokalzeichen mit den Ronsonanten meidet man alle unnüten Bindestriche, besonders aber stumpfe Binkel.
1. Hat der Auslauf des v. B. gleiche Richtung mit dem Ansauf des nachfolgenden, so läßt man beide unmittelbar in einander übersgehen; so bei a) es, esch, etfc, ed, ed, ed, eg, ek, ex, el, em, en; se, sche, spe, spe, me, ne, nge;

b) af, afch, ab, ah, a'g, ach, a't, ax; — af, at (v. unten); an, am; fa, fcha, ba; — ta, fa, va (v. u.); e) aug, auch; — auf und aut (v. u.); d) it, ich; fi, ti; e) o 8, o sch, o b, o b, o g, o ch, o t, o n; o f und o t (v. u.\*) 2c.

2. Darauf beruht weiter ber Uebergang aus bem Botal in ben Konsonanten, ober umgekehrt, bei: a) up, uf, uv, ut, uz, us, aus, us, us, us, wu, bu, bru, dru, tidu, lu, ru, bu, bru, tru, stru, und in: pu, fu, tu, stu, bu, o. b) Ferner: wau, bau, brau, lau, rau, bau, stau; auw, aup, auf, aut, auz; c) ro; ebenso schließt sich hieran ber Aug ur\*\*).

3. Um unnuge Bindeftriche zu ersparen, sett man die anlautenden Botale auch fiber ober unter ber Zeile an; so in: et, ez (eb, ew); aftre, inte, infee; at, ot, ut, aut, auft, auz, infe (f. Nr. 2).

4. Wo eine folche Berbindung nicht möglich ift, reiht man bie

Buchftaben nur eng an einander.

5. In der Berbindung ap (wenn das p v. u. tommt) bleibt das a unverbunden.

6. Das e muß öfters in ber Silbe et und in ben Endungen fe (pfe), te (fte), sowie das ei in der Endung tei (ftei), besonders angesett werden, wenn das f ober t v. u. lommt.

7. In der Berbindung von ü gelten die gewöhnlichen Durchschnitts=

regeln (§ 25).

8. Ueber die Weglassung bes b nach ü und bes r nach o und en f. § 16 und § 39 Anm. 1, 2.

#### Beifpiele:

1. a. o/, z, l, e, 2, 2, ~, o, v, ~ ~ ~, o, z, p, p, h, f, de, od, a, en, q, q, a, r. b. 6, g, e, a, al, l, ~, ~, l, ~, ep= o, s, p, 2, d, f, l. c. d, I, z, l. d. fod, Den, ot. e. o, p, e, r, e, D, ~, e, ~, y, J, J, C.- 2a. z, z, p, 2, z, z, p, D, ~, e, ~, y, J, J, C.- 2a. z, z, p, 2, z, z, p, 2, z

\*) hieraus erklart fich auch die Einlegung des o in den v. B. bei wo,

bo, po, mo, no, do, to, fto, ro n. f. w. \*\*) In "Bieh" hat der Konsonant einen Bokal aufgenommen; in "Maria, Auster" haben die Bokalzeichen noch einen zweiten Bokal in sich; in "ur" aber enthält der Bokal einen symbolisch, durch Ausbeugung nach rechts mit r-Stärte angedeuteten Konsonanten. In "Messabe, Mariane, Triangel" deutet ein Konsonant zwei Bokale an (f. § 4 Anm.).

Beispiele zu 1. a) Esel, Esche, Etich, Eden, Ebe, Egge, Ede, Eril; Emil, ahnlich; selig, scheren, Spesen, rutschen, Zelle, Cacilie, Demant, wen, Beeren, Suppe, Souper, Rahmen, lange. — b) Affen, Asche, Abele, aha, Agent, Aachen, Ader, Afrika, Athem, Anis, Amazone, Elisa, Pascha, 3da, Martha, satal, Bater. — e) August, auch, Schausel, authentisch. — d) Zooslith, Ichneumon, Martin. — e) Rose, Ichsen, Debe, Oheim, er log, Ochs,

Oder, Omen, Onyr, Bischof, Lotto, Trog.
3u L. a) Schaluppe, Ufer, Besur, Utopien, Uz, Fluß, auskultiren, Buppe, Huge; Bulft, Butter, Brut, Chur, Louis, rubig, Onell, Truthahn, fixuppig, tuten, Korfu, ich thue, Stuhl. d) Bau, Bauer, Braut, Laura, rauh, Landau, staumen, Auswahl, ausposaumen, Taufe, austilgen, auszeichnen.

c) Rohr, Uhren, Wurm. Bu B. Aether, anen, eben, ewig, Aftronom, Interesse, Instrument, Atteft: Atheist, Otto, Ottilie, Utrecht, Autodaje, auftralijch, auszählen; infam, Infanterie.

Bu 4. Seb, Seer, Efpe; — ab, Apostel, Aar, Eva; — Anthropologie, er schrie, oval; Zone, Foliant, Schun, Frisur, Utas.

Bu 5. Apart, Apparat, Appetit. Bu 6. Prate, Mustete. (Richt fo aber in: Baftete, Quartett, Alfabet.) Bgl.: Affe, Rathe, es pafte, Baftei, mit: Raffe, ich riethe.

Bu 7. Schluffel, ichutteln, Buffel, Würmer.

### C. Verbindung und Verschmelzung der Konsonanten unter sich.

#### Borbemerkung.

Bir geben in § 34 und 35 junachft allgemeine Gefichtspunkte für die Berbindung der Ronfonanten, ohne aus jedem fogleich auch alle möglichen Folgerungen ju gieben; biefe Folgerungen und Die Ein;elfalle ihrer Anwendung merden dann in § 36 - 60 jum Studium vorgeführt; auch in

Albrecht, Stenografie, II. 6. Aufl.

b) af, afch, ab, ah, ag, ach, at, ax; — af, at (v. unten); an, am; fa, fcha, ba; — ta, fa, va (v. u.); e) aug, auch; — auf und aut (v. u.); d) it, ich; fi, ti; e) os, ofch, ob, ob, og, och,

of, om, on; of und ot (v. u. \*) 2c.

2. Darauf beruht weiter ber Uebergang aus bem Botal in ben Konsonanten, ober umgekehrt, bei: a) up, uf, uv, ut, uz, us, aus, usch, ug; wu, bu, bru, chu, tschu, tschu, tu, bu, bru, tru, ftru, und in: pu, fu, tu, stu, b. o. b) Ferner: wau, bau, brau, lau, rau, bau, stau; auw, aup, auf, aut, auz; e) ro; ebenso schließt sich hieran ber Zug ur\*.

3. Um unnuge Binbestriche zu ersparen, sett man die anlautenden Botale auch über ober unter der Zeile an; so in: et, ez (eb, ew); aftr=, in ft=; at, ot, ut, aut, auft, auz, in f= (f. Nr. 2).

4. Bo eine folde Berbindung nicht möglich ift, reiht man die

Buchstaben nur eng an einander.

5. In der Verbindung ap (wenn das p v. u. tommt) bleibt das a unverbunden.

6. Das e muß öfters in ber Silbe et und in den Endungen fe (pfe), te (fte), sowie das ei in der Endung tei (ftei), befonders angesett werden, wenn das f oder t v. u. tommt.

7. In der Berbindung von ü gelten die gewöhnlichen Durchschnitts-

regeln (§ 25).

8. Ueber die Weglaffung des b nach ü und des r nach o und en f. § 16 und § 39 Anm. 1, 2.

#### Beifpiele:

1. a. o/, z, l, e, 2, 2, ~, o, v, ~ ~ ~, o, z, p, p, h, f, de, ed, a, en, q, q, a, r. b. 6, g, e, a, el, l, ~, ~, l, ~, ep= el, so, g, 2, e, f, l. c. vd, l, z, sl. d. fre, Den, et. e. o, y, e, r, e, D, ~, e, ~, 2, , S, C. - 2a. z, 2, p, 2, 2, 1, p, D, ~, e, ~, 2, , S, C. - 2a. z, 2, 2, p, 2, 2, p, 2, 1, p, 2, 2, 2, p, 2, 2, 2, p, 2, 2, 2, p, 
<sup>\*)</sup> hieraus erflatt fich auch die Ginlegung des o in den v. B. bei mo,

bo, po, mo, no, do, to, fto, ro u. f. w. \*\*) In "Bieh" hat der Konsonant einen Bokal aufgenommen; in "Maria, Auster" haben die Bokalzeichen noch einen zweiten Bokal in sich; in "ur" aber enthält der Bokal einen symbolisch, durch Ausbeugung nach rechts mit restre angedeuteten Konsonanten. In "Messabe, Mariane, Triangel" deutet ein Konsonant zwei Bokale au (f. § 4 Ann.).

Beifpiele zu 1. a) Efel, Efche, Etich, Eden, Ebe, Egge, Ede, Eril; Emil, abulich; felig, scheren, Spesen, rutschen, Zelle, Cacilie, Demant, wen, Beeren, Suppe, Souper, Rahmen, lange. — b) Afien, Asche, Abele, aba, Agent, Aachen, Ader, Afrika, Athem, Anis, Amazone, Elija, Pascha, 3da, Martha, satal, Bater. — e) August, auch, Schausel, authentisch. — d) Zoolith, Ichneumon, Martin. — e) Rose, Officen, Dede, Oheim, er log, Ochs,

Oder, Omen, Onyr, Bischof, Lotto, Trog.
3u L. a) Schaluppe, Ufer, Besub, Utopien, Uz, Fluß, auskultiren, Puppe, Huge; Bulft, Butter, Brut, Chur, Louis, rubig, Onell, Truthahn, fixuppig, tuten, Korfu, ich thue, Stuhl. b) Bau, Bauer, Braut, Laura, raub, Landau, staunen, Auswahl, ausposaunen, Taufe, austilgen, auszeichnen.

c) Robr, Uhren, Burm.

Bu B. Mether, agen, eben, ewig, Aftronom, Intereffe, Inftrument, Atteft : Atheift, Otto, Ottilie, Utrecht, Autodaje, auftralijch, ausjählen; infam, Infanterie.

Bu 4. Deb, Heer, Espe; — ab, Apostel, Aar, Eva; — Anthropologie, er schrie, oval; Zone, Foliant, Schun, Frisur, Utas.

Bu 5. Apart, Apparat, Appetit. Bu 6. Boet, Brophet, Badet, Lagaret, Stadet, Grate, Mustete. (Richt fo aber in: Baftete, Quartett, Alfabet.) Bgl.: Affe, Rathe, es paßte, Baftet, mit: Raffe, ich riethe.

Bu 7. Soluffel, foutteln, Bilffel, Birmer.

### C. Verbindung und Verschmelzung der Konsonanten unter sich.

#### Borbemerkung.

Wir geben in § 34 und 35 junachft allgemeine Gefichtspuntte für die Berbindung der Ronfonanten, ohne aus jedem fogleich auch alle möglichen Folgerungen ju gieben; biefe Folgerungen und die Ein;elfalle ihrer Anwendung werden dann in § 36 - 60 jum Studium vorgeflihrt; auch in ber "Alfabetischen Darftellung der Buchstabenverbindungen" (§ 61) werden fie baufig genug auftreten, jedoch — wie das bei einer alfabetischen Darftellung nicht anders sein tann — immer gerftreut, ohne den foftematischen Busammenhang, den die nächsten Baragrafen bieten.

#### § 34.

Sehr wichtig ift es, auch ba, wo tein ausbrüdlicher Botal gefett ift, boch die Stelle zuverlässig zu bezeichnen, wo der Botal der Silbe hingehört; es genügt nicht, die Konsonanten einsach zusammenzuseten, man muß auch ersehen können, ob zwei, drei Ronsonanten unmittels bar anfeinanderfolgen, oder ob zwischen ihnen ein Botal steht. Lauten mehrere Konsonanten zusammen, wie bl in blieben, kin in Knoten, rm in Harm, so bilben sie eine zusammengesetze Konsonanz; sind sie dagegen durch einen Botal getrennt, wie b-l in Beslieben, k-n in Kanten, r-m in Harem, so bilben sie eine Silbe (Silbenkonsonanz). Allgemeiner Grundsat für die Unterscheidung der Silbe von der zusammengesetzen Konsonanz ist nun: Wo ein Botal lautet, setzt man einen Botal strich, der die Konsonanten trennt; wo tein Botal ist, setzt man die Konsonanten bicht zusammen, so daß der Bindestrich thunlichst vertürzt wird.

Es findet also in der Silbe ein Auseinanderhalten, in der zusammengesetzten Konsonanz ein Zusammendrängen der Konsonanten statt; so unterscheiden sich ganz klar:

gelle; va. M: N. 20: 20. fie blieben : Belieben. Knoten : Kanten. Harm : Harem.

#### 8 35.

Oft tann bie enge Zusammenlegung auch mit gunglicher Unterbrudung bes Binbeftriche hergestellt werben, und zwar auf folgenbe Arten:

1. Man verschmelzt ben Auslauf bes einen Konsonansten mit dem Anlauf bes andern (ganz so wie bei Berbindung ber Botalzeichen mit den Konsonanten, § 33, 1); so bei: scht, zt, chf, chpf (unmittelbarer Uebergang aus einem Buchstaben in den andern); s. das Genauere in § 42. Beispiele:

od, ef. L. fr.

fie maicht, der Argt, nachfeilen, Bechpfanne.

2. Um eine folche Berfchmelzung zu ermöglichen, wird-öfters auch ber Auslauf ober Anfang bes einen Buchstaben etwas beschnitten, so bei: bf, bp, chich; Genaueres f. § 43; — 3. B.:

Wildfang, Sildvol, nachichicken;

3. ober man fest ben n. B. in ben v. B. hinein, fo bei: rb, nb, fon, con, fol, chl; f. bas Beitere in § 41; — 3. B.:

Bierde, Rind, Sonabel, Leidnam, folagen, Beichling.

4. Man fest ben v. B. auf ben n. B.; fo bas r in rw, rb, rp, rf, rb; f. weiter § 39; — 3. B.:

Normegen, Birbel, Scharpe, werfen, er warf, wirf, Larve.

5. Defters kann man auch den n. B. symbolisch im v. B. aussbrücken; so z. B. das nachlautende r badurch, daß man den v. B. etwas schräg (in die relage) stellt, wie bei: schr, spr, pr 2c.; so ferner das nachlautende w, den schwellenden Blaslaut, dadurch, daß man seine Anschwellung in die Schlinge eines vorhergehenden sch oder z legt, mitshin bei schw (tschw) und zw. S. auch schw in § 37.

fchräg, fpringen, prahlen, fcmeigen, zwei.

NB. Diese fünf Arten der Bezeichnung der zusammengesetten Konsonanten mit Unterdriidung des Bindeftrichs wollen wir "Berichmelzung" nennen, wenn es auch, ftreng genommen, nicht durchgebends eigentliche Berschmelzungen find; wir erhalten so wenigstens einen kurzen und ziemlich bezeichnenden Ramen, der fie von der blosen "einfachen" Zusamsmendrangung (§ 34) unterscheidet.

#### a) Ronfonantenverschmelzungen.

Die symbolische Bezeichnung eines Konsonanten im andern (35, 5) ist die am weitesten gehende Berschmelzung der zus. Kons., sie ist aber auch die kurzeste, klarste und einleuchtendste; mit ihr beginnen wir baher.

#### 8 36.

aw, fchw, tichw (35, 5 und I, 97 fig.).

g-j; zw-j. fy= j; fyfw- g. 4fy= l; 4fw=l.

fn: fn; f: f. za: za; zδ: zδ; zn: yn. eb; , el, lu, la, cl, cl.

Awirn : zieren; zwar : Czar. Schwaben : fcaben; Schwanz : Schanze; beidweren : beideren. Betidwefter, Mitidwefter, mitidwagen, entidweben. entschwunden, weitschweifig, Bortichwall.

#### 8 37.

fchm (bie aufrechte Welle bes m ift in bas fch hinein gebreht).

#### Beifpiele:

3. 10; 2P. p. 20. 1. p. f. f. p. g. 16. 16.

fomal : Soemel; fomuhlich; fomierig : Soerge : fowierig. Somad. fowach, Schach. Schmeichler, Schmaus, Schmut.

#### § 38.

#### Die r. Lage.

1. spr, schr, tschr; fr, wr, dr, tr, str, pr; 2. gr, br; 3. dro, tro, firo, pro.

1, 1, 2, l; ~, c, e, (, C, c. 2.7, b. 3. e, C, C, C.

Bu 1. Das fpr, fchr u. f. w. erklärt fich nach 35, 5; bei fr, pr fann man auch Busammenbrangung ohne Binbeftrich (35, 1) annehmen, mahrend bei br, wr, tichr noch Befdneibung bes v. B. bagu tommt (35, 2). - Bu 2. Das "gr" ift nach unten, bas "br" nach oben um bie Lange eines r vergrößert; bas r ift bier gerabe gelegt, um ben Bug bequemer zu machen. - Bu 3. Bei ben Silben bro, tro, ftro, pro faut bie Endfpipe bes r meg und es tritt Runbung für bas o ein, fo wie in ber Gilbe ro (33, 2).

#### Beifpiele:

gili.3. y, y, j, y, , e = je, je; f: job; y:

Bu 1 und 3: Spree, Spreu : Speher; springen, spröde, Sprudel; Sprache : Spargel; schäg : Scherge; Schant : Schant ; schreiten, er schritt, Schrote : Schote. Schraube. Mitschen, weit schoffer; triechen : Rirchen, Krug, Krieg, Kragen : targen; — Kröhen : tehren, Kern, Korn, Koran, Krone. Brad : Bert, wirken; Brede. Drama : Darm; drehen, drohen, dröhnen : dorren; drucken, drücken; Drilse, Druse. Teesse: Terrasse; treu : theuer. Thran, Thrane, ich trenne. Trauen, thauen; braun, brauen, die Braune. Die Treppe : Terventin. Thron : Ton, Thoren. Strömen : stürmen; streben: sterben; stricken, strecken : stärlen; Streit : es farrt. Strick, Streich : Storch. Bresse, prassen, Briefe, prassen, Prassen, prassen, prassen, prassen, prassen, prosen, Brefen, Er prahlt, Präsat : es pertt, Präsett : perfett, Prinz, Pritsche, prosan, Bross, Prosessin, Prank, Prank, Prinz, Pritsche, prosan,

2. Gran: Garn, gern, gahren. Grab: Garbe (35, 4), Grammatik. Gras, Gries, Greis, Gruß, Grüße, Graus: graues. Graf, greifen, Griff. Grob, grotest; grübeln. Grenzen: grunzen. Brennen: berennen. Die Barten, berathen, fie beriethen: beritten, Braten, Bret, es briet, Britte, Brot, breit, die Brut es beruht, brilten, die Braut, Geburt. Bride, Bride: Birke. Barte. Breich: Brod: Bord (35, 3). Brief, er berief.

#### 8 36.

aw, fchw, tfchw (35, 5 und I, 97 flg.).

z-j; zw-j. fy= j; fyfw= z. Hy= l; Hyfw=l.

Deispiele: fr.: fr.; f.: fr. za.: ja.; zl.: jl.; gr.: gr. elb.; elb., ell., la, cl., cl.

3wirn : zieren; zwar : Czar. Schwaben : schaen; Schwanz : Schanze; beschweren : bescheren. Betschwester, Mitschwester, mitschwagen, entschweben entschwunden, weitschweifig, Bortschwall.

#### § 37.

fchm (bie aufrechte Welle bes m ift in bas fch hinein gebreht).

#### Beifpiele:

3. 2. 2. 2. 2. 2. D. D. D. D. 2. 2. 3.

fomal : Schemel; fcmählich; fcmierig : Scherge : schwierig. Schmach, schach. Schmeichler, Schmaus, Schmus.

#### § 38.

#### Die r-Lage.

1. spr, schr, tschr; kr, wr, dr, tr, str, pr; 2. gr, br; 3. dro, tro, stro, pro.

1. j, j, l; ~, c, e, (, C, c. 2.7, b. 3. e, C, C, C.

Zu 1. Das fpr, schr u. s. w. erklärt sich nach 35, 5; bei kr, pr kann man auch Zusammendrängung ohne Bindestrich (35, 1) ansnehmen, mährend bei dr. wr. tschr noch Beschneidung des v. B. dazu kommt (35, 2). — Zu 2. Das "gr" ist nach unten, das "br" nach oben um die Länge eines r vergrößert; das r ist hier gerade gelegt, um den Zug bequemer zu machen. — Zu 3. Bei den Silben dro, tro, stro, pro fällt die Endspise des r weg und es tritt Aundung für das o ein, so wie in der Silbe ro (33, 2).

#### Beifpiele:

guin.3. y, y, y, y, ye= ye, ye; f: ja; yo

Bu 1 und 3: Spree, Spren: Speper; springen, spröbe, Sprudel; Sprache: Spargel; schräg: Scherge; Schrant: Schant; schreiten, er schritt, Schrote: Schote. Schraube. Mitschreiben, weit schröfer; kriechen: Rirchen, Krug. Arieg, Kragen: largen; — Kröhen: lehren, Kern, Korn, Koran, Krone. Brad: Bert, wirten; Brede. Drama: Darm; drehen, drohen, dröhnen: dorren; drucken, drüken; Drilse, Drilse. Tresse: Terrasse; treu : theuer. Thran, Thräne, ich trenne. Trauen, thauen; braun, brauen, die Bräune. Die Treppe: Terventin. Thron: Ton, Thoren. Strömen: stillrmen; streben: sterben; stricken, streden: stärken; Streit: es start. Strid, Streich: Storch. Bresse, prosse, prosse, prosse, prosse, prasse, Brahlen, prallen, prellen: Berten. Er prahlt, Präset: es pertt, Präsett: persett, Prinz, Britsche, prosan, Brosse, prosses, prosse, pransk, Prinz, Prinz, Pritsche.

2. Gran: Garn, gern, gahren. Grab: Garbe (35, 4), Grammatit. Gras, Gries, Greis, Gruß, Grilfe, Graus: granes. Graf, greisen, Griff. Grob, grotest; grilbeln. Grenzen: grungen. Brennen: berennen. Die Barten, berathen, sie beriethen: beritten, Braten, Bret, es briet, Britte, Brot, breit, die Brut, es beruht, brilten, die Braut, Geburt. Bride, Bride: Birke. Barte. Breich: barich. Brod: Bord (35, 3). Brief, er berief.

#### 8 39.

Das Auffeten bes v. B. auf ben n. B. (35, 4) geschieht am meisten bei r; r tritt nicht nur auf sammtliche Lippenlaute, sondern auch auf t und z, wenn sie v. o. kommen (also mit einer geraden Linie, wie der Lippenlaut f, beginnen), bemnach in:

rw, rb, rp, rpf, rf, rv, rt, ra.

Borwurf : revoltiren ; erben : Reben ; Scherben, Farbe. Scharpie, Körper : Raupe. Rarpfen : rupfen. Nerv. scharf. Artitel. Erz, Arzt, Narziffe, Borzug, Fahrzeug.

Anmertung. 1. In der Silbe or (ör) tann das r, wenn es einen Konsonanten nach sich hat, auch ganz weggelassen werden, sobald das Bort dann noch deutlich genug bleibt; so namentlich in der Silbe ort, z. B.: Ort (dgg.: roth), Sorte, dort, fort, Form, Wort, Wörter; ordnen, verdorben; Morgen, geworfen, sorgsam; dagegen: sie sorgen, zum Unterschied von: sie sogen; im Jusammenhange reicht es aber hin, zu schreiben: Sie sind in Sorgen um euch. Unterscheib er Borgen und Bogen; geworben und gewoben; Mord und Mode; Orden und Oden; Psorgen und Psote; Horn und Hohn. (Im Sazzusammenhange wieder verkürzt: Borgen macht Sorgen.) L. Weiter tann das r in den Silben euer wegbleiben, so in: theuer, Keuer, Seuer; jedoch unterscheide wohl: Scheuer und Scheu u. dgl. Siehe noch die Beippiele unter eu in § 61. — Wie erwähnen dies hier mit, um die Regeln über r zusammenzustellen. S. noch die Anmert. unter S. 43.

## § 40.

Aehnlich verbindet man burch Auffegen:

1. chr (hr), tr, fr (vr). 2. It, Ef, Tp, fpf; Im, chw. 3. 8w, 3w (3 v. u.), 3b; Sp, Sf, St; entgegengefest verbindet man durch Untersetzen des f bei ff, Sf (in: faufen, losfahren 2c.). Jedoch find diese Berbindungen selten und kommen meist nur in Zusammensetzungen por.

1. R, 2, L, [/]. 2. 7, 7, 7, 7, 7, 8. 3. e, 1, P;

1. Chrift, Chronit, nadreiten, Nachruhm, Dadrinne; Rehrliden. Majestätsrecht (so auch: Ritter; dagegen: trinken), schiefrig. 2. Tabatstrog, Stocksische Dructpresse, Bachpfeise; Rudweg, Stildwert; Nachweis, Hochwist. 3. bisweilen, Böswicht: Briewicht; Weißwein; Aurzweil, Schwelzbutter; Eispol; losprasseln, Holuspotus, losfeilen, lostrennen, mißtrauisch.

## § 41.

Das Sineinlegen bes n. B. in den v. B. (35, 3) findet fich be- fonbers in folgenden Berbindungen :

1. Rachlautendes I legt man in fc, fp, ch (b) links ein, fo:

g, y, (2), (6), (61);

2. nachlautenbes u zieht man burch fc, ch (b) hindurch, alfo:

z, Q (2),

fon, on (bn);

3. nachlautendes b zieht man burch n und r hindurch, alfo :

e, e,

nd, rd;

4. nachlautendes f, & (ft) zieht man burch r, f, ch, alfo:

s; b, ro, d, D, D,

rf (rs), rft, ff, fft, chf; chft (vgl. us § 33, 2);

5. das & lehnt fich rudwarts an I und die rundlich nach oben aus- laufenden Ronfonanten:

8, 6, 6, 0, 0, 0, 0, ds, bs, ps, Is, ms, ns, ngs.

#### 8 39.

Das Auffeten bes v. B. auf ben n. B. (35, 4) geschieht am meiften bei r: r tritt nicht nur auf fammtliche Lippenlaute. sondern auch auf t und 3, wenn sie v. o. kommen (also mit einer geraden Linie, wie ber Lippenlaut f. beginnen), bemnach in :

rw, rb, rp, rpf, rf, rv, rt, ra.

Birch, rich this both with with . La il ide if if Jo a in it il in ann. 1. I [: ]; at, e, p, d, S, en, en=en; en, 19; on: oan = on: oon; o e on ? h. w. un; 10m: 10m; ve: ee; ve: ei; pt: pt; n: 2. fm Non.) 2. Ls, 1, Ls. 25: 25.

Borwurf : revoltiren ; erben : Reben ; Scherben, Farbe. Scharpie, Körper : Raube. Karpfen : rubfen. Nerv. icarf. Artifel. Erz, Arzt. Narziffe. Bor-

Raupe. Karpsen: rupsen. Merv. schart. Artitel. Erz, nezt, narzine, vorzug, Kahrzeig.

Anmertung. 1. In der Silbe or (ör) tann das r, wenn es einen Konsonanten nach sich hat, auch ganz weggelassen werden, sobald das Wort dann noch deutlich genug bleibt; so namentlich in der Silbe ort, z. B.: Ort (deg.: roth), Sorte, dort, fort, Form, Wort, Wörter; ordnen, verdorben; Morgen, geworsen, sorgsam; dagegen: sie sorgen, zum Unterschied von: ste sogen; im Jusammenhange reicht es aber hin, zu schreiben: Sie sind in Sorgen um euch. Unterschiede: Borgen und Bogen; geworben und gewoben; Mord und Mode; Orden und Oden; Psorte und Psote; horn und Hohn. (Im Satzusammenhange wieder verklitzt: Borgen macht Sorgen.)

Keiter tann das r in den Silben euer wegbleiben, so in: thener, Keuer, Steuer: iedoch unterscheide wohl: Scheuer und Scheu u. dgl. Siehe noch Steuer; jedoch unterscheide wohl: Scheuer und Schen u. bgl. Siehe noch Die Beispiele unter eu in § 61. - Bir ermahnen dies bier mit, um die Regeln über t zusammenzustellen. G. noch die Anmert. unter G. 43.

## 8 40.

Aehnlich verbindet man burch Aufseten:

1. dr (br), tr, fr (vr). 2. tt, tf, tp, tpf; tw, dw. 3. sw, 3w (3 v. u.), 3b; Sp, Sf, St; entgegengefett verbindet man durch Unterfeten bes f bei ff, Sf (in: faufen, losfahren 2c.). Jedoch find biefe Berbindungen felten und tommen meift nur in Bufammenfetzungen por.

1. R, 2, L, 11). 2. 7, 7, 7, 7; 2, R. 3.e, 1, P;

e, p, t. gi 1. lb, lr; N, De, dr. sm= m.

esdl (6 D: Z, on: (m), y, 2. /2, Cg, w: Cp; ez,

y. so, fan, So, de. 3. er, col: col, co =

co, se, gl; c, co, re, p, tn, g= oly.

1. Chrift, Chronif, nachreiten, Nachruhm, Dachrinne; Rehrliden. Majestätsrecht (so auch: Kitter; dagegen: trinken), schiefrig. 2. Tabalstrog, Stockfisch. Dructvesse, Bachyleise; Ruchweg, Stildwert; Nachweis, Hochwist. 3. bisweilen, Böswicht: Bliewicht; Weißwein; Aurzweil, Schwelzbutter; Eispol; losprasseln, Hochuspokus, losseilen, lostrennen, mißtrauisch.

§ 41.

Das Sineinlegen bes n. B. in den v. B. (35, 3) findet fich be- fonders in folgenden Berbindungen:

1. Rachlautendes I legt man in fcb, fp, ch (b) links ein, fo:

g. y. (2/9), fdi. fpi. di (61);

2. nachlautenbes n zieht man burch fc, ch (b) hindurch, alfo:

g, Q (2),

fon, du (bn);

3. nachlautenbes b zieht man burch n und r hindurch, alfo :

e, e, nd. rd:

4. nachlautendes f, & (ft) gieht man burch r, t, ch, alfo:

o, b, o, b, D, D,

rf (rs), rft, ff, fft, chf; chft (vgl. us § 33, 2);

5. das 8 lehnt fich rudwarts an I und die rundlich nach oben aus- laufenden Ronfonanten:

8, 6, 6, 0, 0, 0, 0, ds, bs, ps, Is, ms, ns, ngs.

## Beifpiele:

gir 1. gr: gr. gr: gr. gr, gr, gr; zr, zr. gr: zr. gr. - f: p; yd: pr. - Dr, Red, Rep, L, Do, Va; - sr - ve. 20: 20. -

2. g: y; p: y. g; gr: yr. g; eg; gr: yr. f: f; f2, bg, bg, D; De. a: a; b; <u>~</u>, ea, ea. e f2: e f2: f.

3. va, ve, ve, co. ve, ste, ve. e: l. v. ve, ve, se. e: e. ve, ve, ste. ve, ve. ve, ve, pe, pe; e: e, te, fe; re, re: p; fer, per.

4. 20, 70, or; 8, 80, <u>eo</u>; 20, on; 6: 16: 26: 20.

g; In, G, Co, Co, No, ever, po, bo, p, d;

d, de; 8 fb, 8 erb; PV6, S; 8 Nd, 8 Pd, 8 ft.

5. 28, 28; po, o b; ver: ver; vel. 48, pt. 26.

No. No: No; only. 2; 2: 2. 20: 20, 00; 20: 20: pijo.

(o Con' 10. L'. <u>Moura</u> = Mus. 00: 20; No; Cre. 20:

20; fo: for; pol; 50. C Ve! 8; 20. Loss of Con.

Wo: won. No v. No = 2.

Bu 1. Schlade: Schalt. Schleien: schleden. Schlamm, schleim, Schlimmer: Echelm, Schamei. Schlagen: ichweigen. Bajchleder. — Splitter: Spalter; iplendid: spielend. — Chlotide, Chlodowich, Chloroform, Heuchler, nachlässig, Buchladen; Rehleder. Ehlos: ehelos.

2. Schnee : schnein : scheinen. Schnede, Schnafe : Schenke, schniten, die Schnauze; schniten : geniren; so auch : Arznei, zum Unterschied von: Arzenei; Zeichner, technisch, Gerucheneven, hochnöthig; Tuchnadel. Sehen : Sehne, Jahn, Lene, die Lehne, das Lehen, die Zähne : die Zehen : zehn.

3. Benden, Band, Bind, wund. Rand, Rinde, rund. Ende (16, An-mert.) : Reid; endlich : niedlich, Radel, Rudel; andre : niedre. Lende, Land,

mert.): Neto; enolich: neolich, Navel, Andel; andre: netore. Lenoe, Lano, Linde. Kind, kund. Andacht, andriiden; Pfand, Pferd; Erde (16, Anmerl.): Rede, irden, Zierde; Gierde, Garde: Grad; zerdrücken, vordrängen.

4. Mars, Dirfe, Arfenik; anders, andres, Andreas, herfenden, versiegeln; erst: Rest; Gerste: größte: — ersetzen, Borsat; ersteigen, verstopfen, Wetterstrahl. (rf mit untergesetztem f ist das gewöhnlichere; das rückvärts aufsgesetzt braucht man nur, wenn der n. B. ab wärts gest, also vor z und bei st von oben.) Strads, links, Angenblicks, Danklagung, Flachs, Sachsen, Fuchs, Luchs, Wichfe, wachsam, du zuckt, du dentst, die Rücheite, Riicktand; du tochft, du brichft, du stuchst.

5. Gilends, vollends; er fand's, fie verstand's; Landsmann : Landmann; 5. Ellends, vollends; er sand's, sie verstand's; kandsmann: L'andmann; L'andshut. Eduards, Siegfrieds. Gib's ihm; er vergrub's; Arebs: krehsen; dabsdurg. Mops; Gips: gipsen. als: las, Wels, Hals: Hels, Fels: Helsen: Buls: hulsiren, Plus; theils; Gabelsberger. Wanns: Maß, er nahm's; Worms; Gans: Gans: Gans; Zins; Zinsen; Flensburg; uneins. Wohl bekomm's! Sims; Amfel. Zerusalems und Bethlehems Bewohner. Balance, balanciren;

bring's mir; ringsum.

**& 42**.

Der Nebergang vom Auslauf bes v. B. in den Anlauf bes n. B. (unmittelbarer Unichluß. 35. 1) findet statt :

1. in der Richtung nach oben bei: dt, It, mt, nt, nat; scht, ticht, at, bt, pft, pt, ft;

e, J, v, J, V, f, b, f, V, f, /, /;

2. ebenfalls nach oben bei: ft, tt, fa, ta, fb, tb, fb, tb, fl, tl, fs. ts. us u. f. w.;

C. C. p. l. g. t. p. t. p. t. p. l. p.

3. nach unten bei : tf, chf, tv. chv, chpf;

1, 1, 1, 1, G, Gi

4. bei ff und fm.

 $\sigma, a.$ 

# Beifpiele:

Qi 1. rd, J. J; on! nt, nt, nt, nt, nt, por N: N; ~ of; ~ N; /; w: w. w; 2/; / 20, ~/, e 1/, 1/, Albrecht, Stenografie, II. 6. Mufi.

1. Berwandt, alt : Latte; es hemmt : hemmet, hennmte, hiemit, heimat; er spinnt : spinnet, Spinat; ihr fingt : finget; ihr wascht; es katscht; Arzt; gebt, gebet, Gebet; Haupt, Ptolemaus, ihr lauft, das Geschäft, geschafft, geschifft. Schuft, ihr schuft, er sauft, Saft, sanft, Zukunft.

2. Lauffafer, Battul, Wortflitzung, Raufgeld, mitgeben, Schafbarm, entbeden, Laufbahn, Bortbild. Flegel, Flamme, Flieder, Flotte, Flut; ent-

laden; Fafan, Rathfel; Bfalter.

3. Entfahren, entführen, entfesseln. Rachfeier, Dachsenster, pechsinster. Entpuppen, entpressen. Bechsadel, Rauchsang, Rachrage, Scharlachseber, hochsahrend, hochsurftich, Bachsorelle; Buchfint; Buchführer; Tuchsabrik. Dachpappe, Brechpulver; hochprablend, nachpstanzen, Blechpfanne.

4. Stala : Sedel. Stlav, Stigge; Stelett, Stabiole, Storbion; Detar, Maste, Mistlang. Smaragd, Smalte, Smprna, Smolenst, die Osmanen; losmachen. Mismuth.

## § 43.

Die Befchneidung eines Buchftabens am An= ober Auslauf (35, 2) gefchieht, um fcnellen Uebergang (42) zu erzielen :

1. bei chsch, tschf, bf, bv, dp, dpf, (statt: B), f, p, g, p,

2. bei fa = fc, sa, enta,

8, 8, J ( Mall : 7).

3. bei cha, chm, — mp, mpf, wo auch icon eine gewisse spurbolifche Berschmelzung ber beiben Zeichen ftatt hat; so erklärt fich auch bie Berschmelzung "cht": Einlegung bes geraden Zuges t in bas ch; 3. J. of; l, ofm, - g, my, g, my; oft = 1.

4. bei den (feltenen) Berbindungen: fchf, fchv, - 3f, 3v, bei welchen die Zifcherfclinge verfürzt wird, so daß man das f ober v gleich von unten herauf ziehen tann und daburch einen Zug erspart.

3,2,- /, /.

gi 1. In, J, Jue, J. fb, of, be be, it, r, f, gg, ge, fe, fe.

gj, g. 2. p=L, ge, equ, gm, gm, gn, gsh, fe, fe.

p, fe; J. 3. fr, fr, fr, fe. el; ll, sl, loe.

2, 2, 2, 1, 9, 9, 6, 6, 6, 6, p, f, gri g; g; g, g.

- l: l, h, h, l. l. l, h. 4. gr, gm, ayl, p.

yr; Jr, J.

1. Nachicieben, Dochicule, hochicmebend, Buchicale. Antichfenfter, Bindfahre, Brandfadel, davon, Nordpol, Schandpfahl, Sündenpfuhl.

2. Szene, Miszelle, Damaszener, loszerren, Gaszähler, Reißzeug, miszufrieden: entziehen, entzilnden: anziehen, anzünden: entzwei.

8. Aechzen, lechzen, früchzen; nachziehen. Drachme; nachmachen, Hochmuth, Richenmagd. Simpel, Ampel, Lampe, Lump, Wimpel, Gimpel, Stempel, Trampelithier, Trompete; Empfang, impfen, schimbfen; Dampf; dumpf; Rumpf, Sumpf. — Kechter: Rächer, fechten, lichten, Dichter. Trichter; Reichthum.

4. Bafchfrau, afchfarben, marichfertig, Fifchfang. Geraufchvoll, erzfaul,

Erzbater.

# b) Enge Bufammenbrangung.

## § 44.

In allen übrigen Fallen, wo eine folde Berfcmelzung (§ 35-43) nicht möglich ift, bezeichnen wir die zuf. Ronf. einfach burch enges Busfammenfchreiben ber beiben Konfonanten (34).

Dies findet nun zunächst statt, wo ein Konsonant verdoppelt steht, gleichviel, ob es eine eigentliche Berdoppelung zur Schärfung der Silbe ist, ober ob die beiden gleichen Konsonanten durch Zusammensetzung an einander getreten sind; also 1. in geschärften Silben besonders bei I,

un, feltener bei bb, bb, gg, 2. in Busammensetungen bei allen be- liebigen Ronfonanten. — Ueber er, ff, mm, tt, ff f. fcon § 12.

1. ., m, u, ee, n = ll, un, bb, ss, yg.

Bir 1. ju, 2lu, Ca; pm, am; u; n=1; en. - jo,

m, pn, pn = p. 1, b, b, b, f, b. 2. fee; na, un,
leu, on; - my, ss. con, con.

3n 1. Schelle, Modell, Bolle; Spinne, Sonne; Ebbe; Egge, Dogge.
— Schall, Kanne, Spanne, Flagge. (Geht einer solchen Berdoppelung ein a vorher, so verstärkt man nur den ersten der beiden gleichen Konsonanten, nicht beide.) Till, fill, Bastille, Postille, Pistill.

311 2. Tadellos; annehmen, lobbegierig, Broddieb, weggeben; — Rodknopf, Rebhaut. Lossagen, lossägen.

### 8 45.

Besonders wichtig und sehr anschausich ift der durch Zusammendrungen oder Auseinanderhalten bezeichnete Unterschied zwischen zus. K. und Silbe bei vielen Berbindungen der Heinen Konsonanten mit anderen.

So unterfcheiden fich genau:

1. wI: w-I\*). bt: b-I. pI: p-I. gI: g-I. tI: t-I. [I: f-I. tfchI: tfch-I. rI: r-I. mI: m-I. nI: n-I. — 2. Ib: I-b. Ip: I-p. If: I-f. Iv: I-v. Ig: I-g. It: I-t. Ifch: I-fch. Ib: I-b. Ir: I-r. Im: I-m. In: I-n. — 3. gn: g-n. tn: t-n. rn: r-n. mn: m-n. — 4. nt: n-t. nfch: n-fch. nr: n-r. nm: n-m. — 5. rh: r-h. rg: r-g. rt: r-t. rfch: r-fch. rfp: r-fp. rm: r-m. mr: m-r.

1.6:0. 6:0. 1/16. 2:2. ~: ~. 2:0. 6:6. v: v. 8:2. ~: ~. 2. d: d. y: y. y: y. y: y. s: s. ~: ~. g: y. e: d. ~: ~. 2:2. ~: ~. 8.2: h. ~: ~.

<sup>&</sup>quot;) Der hier zwifchen zwei Ronfonanten fiehende Strich bebeutet einen bazwiichenftebenben Botal.

nin. 2:2. 4. nin. ying. nin. 2:2. 5.0.2. 1. n. nin. yiy. yiy. 2:2. 2:2.

## Beifpiele:

git 1. and: con; 60, 0 00: 60. 00: 60., no.

new. f. f= f. fi pi: (ni 2: 2: 12, - 2 = 2; 0 21,

or, 0 2 = 21; 21: 22, 22. no. no.

no; 20; og = or. obo, he: che, lo. e. en. o,

no: 20, pi: pe. M; 20. on: 60. 2. 2: 2, 2; y. g.

y; y. og: og. 60: 60. 60: 60. 20: 21. an: co.

3. o 20: 20; ora: ch. 20: 2y, 2, 2: 10: 10: 10.

ny. no: no. no: no; no: no; 2 on: 10.

ab: av. 4: no: no. (g: gr. pl: 21. 20: 20.

20. 5. 20: 22. yo: yd. 2: 2= 2. 22: 22. yd. 20.

yi Chim. 1. no, no. 1 = 1: 1- no, no. 1.

gi Chim. 1. no, no. 1 = 1: 1- no. 10.

<sup>31 1.</sup> Bladimir: Boldemar, blasen, fie bliefen: belesen. Bliden: Balken. Knöblein, knebeln. Platz, Belz, Bilz\*); Plan: Polen; Kaplan: Kapelle. Die Glätte, — glatte: e8 gelte, e8 galt; Glied: Geld, Gold. Klee: Kehle, Etely, Kleien: keilen; Klette: Kälte. Slaven: Salven. Lustichloß, Kutschleder: watschen, Mitschuld. Ebler: ebeler. Erse, Karl: General, Berle: parallel. Hehnlich: Pennal.

<sup>2.</sup> Elbe : lebe. Alpen : Lappen. Elf : Laffe ; er lief. Salven : Slaven. balgen : belegen. Ballen : beleden. Gilde : Glied. Ballnuß : wollen (von Bolle).

<sup>\*)</sup> Die Botalisation unterfiligt die fichere Bezeichnung ungemein, auch die Berdoppelungsichlinge am t erleichtert die Unterscheidung.

- 3. Es regnet : Regent; megnehmen : wagen. Snade : Genf, gen, gehen : beugen , beigeben. Knappe : Kanape. Knall : Ranal. Rern : tehren ; Rorn : Koran ; ich lerne : lebren, leeren : Amneftie : Amen.
- 4. Ontel : neden. Bunich : naschen. Fähnrich : Manner. Anmaßen : nehmen. Nomabe.
- 5. Erhaben : Rehabeam. Arg : reg ; ergeben : Regen , Reigen. Birle : Barle; Barade. Morich, Marich : mahrisch. Ersparen : Respekt. Arm : Rahm. Darm : Darem. Schamroth : kammer.

Anmertung 1. Die juf. Ronf. El und in find ber Soch- und Tiefftellung (für u ober i) fabig, ba fie aus zwei tleinen Konsonanten bestehen; z. B. Rlingel, iniftern, fnittern, flug, Klumpen, Kluft.

Anmerkung 2. So wie mittle Buchstaben mitunter tiefgestellt werben, um u zu bezeichnen (§ 23, 2), setzt man auch die Berbindungen bl und gl tief, besonders vor der Silbe ut, z. B. Blut, Glut; dgg.: Christenblut, Mittagsglut.

#### § 46.

Geringe Schwierigkeit macht die nothwendige Unterscheidung zwischen zus. Kons. und Silbe bei den Berbindungen fl und f-l, fr und f-r (pfl: pf-l, pfr: pf-r); benn bei diesen findet nur eine Art der Berbindung statt: die enge Aneinanderreihung. Klar wird der Unterschied aber stets durch die Stellung des nach fl oder fr folgenden Konsonanten; ist derselbe dicht angedrängt, so bildet er zus. Kons. mit dem I oder r, mithin kann dann I oder r nicht auch zus. Kons. mit f bilden: folglich ist dann fl, fr als Silbe, d. h. = f-l, f-r zu lesen; steht dagegen der dritte Konsonant abgezogen dom fl oder fr, so zeigt eben der Abzug, der Botalstrich, die Stelle des Botals au. Dazu kommt dann noch der sehr deutliche Fingerzeig der Botalisation, so daß nur der Unterschied zwischen fl und fel, fr und fer 2c. schwächer ist. Zedes Bedenken verschwindet sicher, wenn man sieht, daß sich eine Menge ganz ähnlicher Wörter leicht und deutlich unterscheiden lassen, z. B.:

f. pt. - , = y; (y - 2. opn: pi fi pt, po, po; pr, gan. 3. pl: pl; pl: pl. pl. pl. pl. eps. eps. eps. eps. 8 16,8/10,1)1 1. J. - 4 18: Ne; 19: - N. J.

a) falfo : Rlafde, Rleifd; fahren : fern. Reld : Rladen, Rlieder; Ralten,

a) falld: Flasche, Fleisch; fahren: fern. Feld: Fladen, Flieder; Fallen, Fleden, stiden, floden.
b) fehlen, fallen, fahl, fallen, sie fielen, fühlen, stühen, Fohlen, feilen, fanlen, siehren, fahren, die Fähren, die Hennen; — siehren, die henre, sie flohen, wir stühen, Frühren, Föhren, froh, seiern, freien, freuen, Frau. Beitere Beispiele: 1. Mit fl: die Felgen: sehlgehen, sliegen, sie flogen, folgen, der Flug. Flint: Flanke. Flach: Fluch: die Falte, slattern; Flitter. Flinte; — Löffel; Töffel. — Lütt pfl: sie pflogen: pflügen; Pflicht, Pflanze, Pflaume, Pflaster; empfehlen, empsohlen. B. Mit fr: Friede, Freude; Fracht: Frucht: Fertig: Freitag, die Frist: der First, der Fürst, du führst, du führeft, Frevel; Läuser, Koffer (vgl. 40, 1). 4. Mit pfr: Pfriem, Pfrinde; Pfropf: — Böarre. Opfer. Bfarre, Opfer. 8 47.

Ganz allein ftehend ift die feltene, bei Berkleinerungswörtern porfommende Berbindung tch. in welcher das ch ans t besonders angesetzt wird; bei ttch bagegen vermittelt die Dopplungsschlinge bas zusammenhangende Fortschreiben. Bal. noch § 78. 8. Beifpiele:

Bretden, Bettden; Gretden, Gartden; Meftden, Reftden : erfteden. Lottden. Sautden : Sittden, Bittden.

## **§ 48.**

Bir geben nun noch: 1. einige allgemeine Beifpiele über bas Bufammen brangen mittlerer Ronfonanten unter fich ober mit langen, und 2. Beispiele barüber, wie man die Reile wieber gewinnt, wenn lange Buchftaben über ober unter biefelbe geführt haben :

1. 14, 29, 9 000m, ne, ong, No, Dr, Dr. pl, gp, fa, esa, be, w. 2. hes, fr, my, my,

1. Gelübde, hübich, sich wegbegeben, Jagd, weghaschen, nachbeten, rachgierig, nachhinten, Lofdmittel, Bafchaus, Schutwehr; Domberr, Stammbanm, engherzig. — L. Tabatsdose, Schattenreich, Tagesticht, Tagemarsch, Thalerschein, Austerschale, Sterbehemb; — physikalisch, Kapitel; Feiertag.

# c) Gebrauch ber guf. Rouf. ftatt ber Silbe.

## § 49.

In vielen Silben versteht sich die Stelle des Botales so ganz von selbst, daß es höchst überstützig (also geradezu unstenografisch) wäre, sie-ausdrücklich durch den Bokalstrich anzugeben; so besonders oft

# gu Unfange ber Börter.

Rein beutsches Wort beginnt z. B. mit der zus. Kons. fb oder th, feins mit kf, hr u. dgl.; in derlei Fällen kann man also den Bokalstrich weglaffen, mithin zusammendrängen, statt aus einander zu halten, und solglich einen kürzern Zug erzielen; so in: Fabel, Fibel, Tabelle; Raffe, taufen; her. Der Bokal e bleibt in solchen Fällen ganz unbezeichnet, die andern werden symbolisch ausgedrückt, und so zeigt die Bokalistrung immer noch deutlich genug an, wo der Bokal sieht und welcher. Besonders häusig können auch mehrere solche Berschmelzungen, die ohnehin selten als zus. Kons. vorkommen, sür die Silben verwendet werden, — alles natürlich immer nur soweit, als dadurch keine Berwechselung entsteht, denn Bequemlichkeit und Kürze dürfen nie der Deutlichkeit schaden.

Fabel, Fibel, Tabelle: Raffe, laufen: ber.

Diefe Grundfate werden nun in ben folgenden Baragraphen im Einzelnen ausgeführt.

# § 50.

Bon ben Berschmelzungen mit r werben nur wr und br als Silsben zu Anfang ber Börter gesetzt, und auch diese nur in den wenigen Börtern: wer, der (deren, derer), dar, dir. In allen übrigen Füllen findet strenge Unterscheidung der Silbe von der zus. Kons. mit rstatt; so unterscheide: Darm: Drama; derb, darben, Dirne: — Druck, drechseln.

c, e, e, e, e, e. – ee: ee; er, er, er: – e, ed... \$51.

Unmittelbare Berbindungen bilben am häufigsten die geraden Linien

3. Rap. Berbindung u. Berfchmelgung der Buchftaben. § 49-51. 41

f und t und bie ihnen verwandten v, p, — ft (letteres v. o. ober v. u.); vgl. fcon § 39, 40, 42, 46. Beifpiele:

1. Mit voranlautendem f, pf, v, p, t, ft (jämmtlich von unten): Fabian, Fabrit, Fieber, Tabat, Stab. Fegen: fligen; Figur, Bagabund; Bagina; Tag, Steg. Fach, Bech. Fackel, fix; vakant, Baar; Takel; Taxe. Fahne, Fenster, sinster, fein, Finte, Hunte; Pfanne, Pfennig; Banille; Panier, Canne, Lasten, Stange. Familie. Thema, Athem, Stamm. Faden, Fiedel: fidel; Bedal; Pfad; Tadel, Stadt. Fehler (46), Falter; Balet; Pfah, Pfuhl, Pfeil; Talar, Stahl. Fahren. Schiefer; Barinas, Laver; Taxa, Therefe, Retter, Ritter; Hafer, Maß; Gottesfriede: Gottfried. — Es sind, wie man leicht sieht, meist einsache Aneinanbeterreihungen: der eine Konfonant fängt da an, wo der andere ausstätet.

2. Wit nachlautendem f, pf, v, v, t oder hohem 3: Kaffer, Koffer, taufen, teifen; Kappe, Kopf; Kitt, Kater, Kate; raffen, er rief, das Riff, der Ruf; Rap8; retten, reiten; Käthsel; saufen, Seife, Seite, Saite; laufen, lauten.

3. Beispiele mit den Berbindungen f-t, t-f, ft-f; t-p, t-pf, ft-p, p-t; v-t, t-v: — Fett, fettig, Fetsen; Tafel (mit ein gelegtem ftarken I), Getäsel, Teusel, tief; Stephan, Stiesel, steif. Tappen, Tapete, tapfer, Steppe, Beter; Better, Oktav.

Anmerkung. Wo aber die Natur des Bokals eine solche Zu-sammenlegung nicht gestattet, muß natürsich die aussührlichere Bezeichnung eintreten; so: 1. Theer, Thier, Thor, theuer; feiern, Feile, feien, seig; Teig, steigen, Theil, steif; Tobolsk; Tokai, Tonne, Thomas; Bocken, Podagra, Bosen, Polizei; sossil, Folie; Stube, taub; fühlen, Pudel. 2. Küfer; Kieser. 3. Fatal, Fittig, Stoff, Kartossel, Tops, Topas, Stoppel, stopsen; Bottssch.

1. L, h=1, C, L, in' L'h'b; h, h, l, l, l;

(100, (1, (m, (20; (m' (of (a' (f = 5; p), p); 6, k; p, 6-2. p, y (100: 7). - 3. f, f, G, Z, G, 6, E, G; J.

### § 52.

1. Auch die durch Befchneidung erzielten Berbindungen: bf, bv, bp, tfchf (43, 1) tonnen unverfänglich für die Silben b-f, b-v, b-p, tfch-f stehen. 2. An diese schlieft sich die Berbindung "hf" für die Silben: hef, haf, hof, mahrend die Silben: huf, hauf, hauf von unten tommen. (Die zus. Ronf. bf tommt nicht vor.) Beispiele:

1. f. f. f. f. ed.; f= rill, f= fe e/; e/, f; en: ~, f=f, g= ec; g. - 2. 2, 2, 2: 2, 5, 5, 5, 5. p=y; - y/: ed, ed, f. ...

1. Dafern, definiren, definitiv, dividiren; davor; Depesche, Diplom: doppelt; mitichaffen, fortichaffen; defekt, Defile, David; Duplik. 2. Defen, Hafen, hoffen: die Hafen, Hufen, Haufen, häufig; so auch: er hofft, dagegen: das Heft, die Haft, Hilte, er häuft.

## § 53.

hieran reiht fich weiter die Berbindung des nachlautenden f und v mit fch und a, alfo 1. für die Silbe fch-f, 2. für 3-f, 3-v (vgl. 43, 4):

1. Chef, Schaf, Bifchof; so auch: er schuf, er schufe, Schuft, Schaufel; Schwefel. Schweif, schroff; bagegen: schief. Ferner: Schlaf: schleff; Schleifer, schriften, scherstein, schiefen, schriften, schlirfen, schlirfen, schriften, schiefer, sofe; ferner: Zufall, zuvor. Zufahren, Zuslucht; zufolge; zufrieden, zuführen; abnlich in: Zugführer, Zugvogel, Schlagfiuß (f. "Bortzusammensetzung," § 62, 4).

#### § 54.

Die Silben: 1. h-r, ch-r, qu-r; 2. h-n, ch-n, qu-n, v-n, tt-n; 3. h-l, ch-l lassen sich ebenfalls durch die Berschmelzung bezeichenen, sobald die Bokalandeutung es erlaubt, vgl. § 40, 1; 41, 1, 2, und die Berbindung fr, tr, pr (von oben) in § 51\*). Beispiele:

1. her, herr, haar, hören: horn, hurtig, heer, hehr, häher, hier, hierher, heirat, hauer, harren; harfe, herd: Hürde, herbst. herz, harz, horaz. — Becher, Biicher; Charafter, Choral: Chirurg: — Luer, Duark, Duartal, Luarz. — 2. hin (ohne i), henne, hahn, hähne, hine, huhn, bohn, hain, hand, hund: hindern; hanf, hansfeld: hanfgarn. hans: honorar. heinrich, hang, hängen, es hing, hunger. Sachen, Drachen. Duentchen, Duantum, Luantität: eine Luinte, Luintessen. — Benus, Kenedig, kavendel, Staven, Nerven. Bon (mit verklitztem v und unterdricktem o), ebenso: vom, beide wohl zu unterscheiden von: zu den, zum. Ferner: Betten, bitten, die Rotten, Dubletten, Manschetten. So auch: freuen, schenn. das. — 3. hell, hölle; hille, helm, halm, hals: hälfe; holz. Er hält, er hielt. Helsen, er half, hilf, geholsen, die Hälfte, haltter (zwar sieht das h hier tief, das l zeigt aber, daß an ein u nicht zu denken ift, denn: "Gestatt gilt mehr als Play"); Cholera.

Anmertung 1. In unbefannteren Boriern und Ramen ift es, befonders bei ch-l und ch-r, rathlich, den Botalftrich zu seinen, 3. B. Chelmon, Cherson; — Borter wie: Therub, Chersones, hermes, hertules find aber ficher auch ohne Botalftrich deutlich genug.

<sup>\*)</sup> Bemerke tiberhaupt, wie ungemein bequem fich das anscheisnend widerhariger an jeden Konsonanten anfügt, mit dem es in Berbindung tritt; so oben an bei: rw, rb, rb, rv, tf, rt, rz, rb, r8, fr, vr, tr, unten ebenfalls bei: fr, vr, tr, und bei: fr, chr, chr, q-r, vgl. auch die Berschmelzungen: wr, pr, kr, br, tr, schr, sowie gr und br.

Anmerkung 2. So wie in b und ch legt man das l'öfters auch in f und t, um so die Zeile wiederzugewinnen oder um überhaupt eine engere Berbindung herzustellen: z.B. Tasel, Teufel; Brachseld, nachsließen, Brandssled; in den meisten Fällen ist jedoch auch eine andere Berbindung möglich, z. B. in: Philipp, Filister, träuseln, Kartoffel; Stiefel; persistiren; entsaten, entsiehen, entslammen, Erdsäche, Kartoffelseld, Stiefelspais; — etliche, Italien. — Etwaige Unterspeidungen von der Silbe fül zc. find leicht zu sichern; z. B. nachsalen, nachsillen, nachsillen, nachseilen, nachseilen,

§ **55**.

1. In der Silbe f-g tritt folgende Berschmelzung ein: Man sett bas f rüdwärts (oben herum) gezeichnet auf bas verkurzte z; vgl. fz und 8z (auch entz) in § 43, 2. Beifpiele:

1. 2ρ, ρ, ρ, ρ, β, μ, ω: fm, ρ= fr; 1ρ. y; ρ. je; en:

ich sehe, Sat, Sate, Sit. Seziren, Sicilien; Gefet. Befit; Borfat : Borfit; bagegen: focial.

2. Ein ebenso verkurztes 3 schließt fich an das von oben kommende ft in: stützen, das sich so von ftutzen unterscheidet; — unterscheide wohl: unterftitzt : untersetzt.

2. f. f., St. Sp.

#### § 56.

Gegenüber all diesen Berkürzungen ist besonders zu merken die Silbe dies (dis); hier lassen wir ein verlängertes din ein verstängertes din ein verstängertes din ein verstängertes fübergehen, um einen flüchtigeren Zug zu erhalten. Am besten beschränkt man aber diese Bezeichnung auf das Fürwort dies und auf die fremde Borsilbe dis; z. B.: dieser, dieses; Distant, Diskurs; dgg.: Distant, Paradies.

f. fo; ful, fro: d, 100.

#### § 57.

Endlich findet noch eine unmittelbare Berbindung mit Beschneidung statt in der Silbe kom und in komp, kompf. Bei kom läuft das hohe, gewölbte k gleich in m aus; aus biesem Zuge (ohne die o-Wölbung) geht man dann bei komp und kompf unmittelbar vom m in das p oder pfüber, gemäß § 43. 3. Beisviele:

2=3, 2=3.

Kommen, Komma; ein Komet tommt; tomifc, Lotomotive, Kommandant, Komödiant; Kometschweif. — Kämpe; tomponiren; Kompaß, tomplet, Komplot, Kompot, Kampf, Kampfer.

#### § 58.

1. Gine Art fymbolischer Berschmelzung zweier Konfonanten findet fich bei Bezeichnung ber Silben z-pf, sch-pf, tich-pf; die Schlinge bezeichnet hier pf; 3. B.:

g-sf-f; ff-sf-z; 4f-sf-b: f=f, f, f, f.
z, z, d; -ze, z, z, d.

Zapfen, Zipfel, zupfen, Zopf. Schöpfen, fcröpfen. Beltfcovfer; — fo auch: Schinpfwinkel, Schnepfen, Schnupfen; entschlitpfen (vgl. § 53).

2. 3 und sch mit der Schlinge brauchen wir außerdem auch für die Silben 3-p und sch-p, natürlich immer unbeschadet der Deutlichkeit, 3. B. Schuppen; besonders in Fremdwörtern, die bekanntlich nie pf haben, 3. B. Rezept, Partizip, Prinzip, Zepter, Reichszepter; so auch: disputiren, dispensiven. Zu unterscheiden ift aber 3. B. Schneppe und Schnepfe.

2. 1 f. f. (f. f. f. f. f. f. f. f. g. g.

Das pf bekommt öfters eine Schlinge, die nur wegen des flüchetigeren Fortschreibens da ift (die Flüchtigkeitsschlinge); sie hat denselben Zweck wie der Bunkt in einem kurrentschriftlichen kund bedeutet keinen besonderen Buchstaben.

1. Db en, am Schluffe bes pf, bient fie nur bagu, bas pf fooner

ju fcliegen und bie Sand bequemer in ben n. B. ju führen; fo besonbers in ber Endung pfe; 3. B. Röpfe, Trumpfe, Strumpfe, Dampfe, Dampfer. Triumfzug.

2. Bieht man die Schlinge icon unten durch das pf, so tann man dann ein nachfolgendes f (ober v) gleich von unten herauf ziehen; z. B. Pfeffer, Pfaffe, Pfeife: Pfiff; tampffertig, Strumpffabrit, Sumpfvogel.

p, p, p; y; 21; 5p, gr.

# d) Berschmelzungen statt Silben am Ende der Börter.

Diese werden seltener angewendet; nömlich nur in den Enbsilben auf er: =ber, =ger, =ter, =rer, =per, =tscher und =ber (vgl. § 50), nicht aber in =ter, =fcer, =sper; auch das vergrößerte = ber fitt = bir (und das steilgehaltene =per und =tscher für =pir und =tschir) kann so gebraucht werden.

Beifpiele:

10, 2, 19, h, h, h, h, n, n, n, l. - x, x, x; 6, x, fa, y, f, f, f, g, e cl. - b, f= de, h: e, h: k, ~ - 2, h= h.

Jeber, Leder, Gefieder, Tiger, Jager, Bader, Lehrer, Korper, Ruticher.
- Leber, lieber, Leiber, fauber, Rauber; fo auch: Zimmer, Schiffer, Better, fetter, Schöpfer, ber Beltichöpfer. - Studiren, dividiren, addiren : Abern;

cediren: Cedern, topiren, futschiren.

Anmerkung. 1. Geht einer solchen Endfilbe mit r-Berschmelzung ein a vorher, so wird dieses im v. B. ausgedrildt; 3. B. in: er hadert, hadern, Saber, Quader (: Quadrat); Geschwader, Salbaderei; hager, mager, Schwager, Brager, lagern, Belagerung (: Belagrung); wader, Holzhader, Rußeinader; Sparer; tapern; Besehlshaber, rechthaberisch.

sel, se, se, seligel), ize, see; n. en, g, g, 2, up, 1: up); c, se, sej.

2. Manchmal ift es beffer, flatt biefer Berfcmelgung die ausgefchriebene Silbe, mit bem Botalftrich — e, anzuwenden; dies ift ber Fall, wenn der vor dem a flebende Buchftabe die Starte nicht aufnehmen tann, weil er

Saarftrich ift, wie f, oder weil er icon ein anderes, ibm poransaebendes a auszudrilden hat; 3. B.: Faber, Fahrer, Rauffahrer, Balliahrer, Araber. Chenfo, der größeren Deutlichteit halber, in: Bader, Siegelbewahrer, Randelaber, Bartichaber.

p= ph, m, jon, m, who m, sun, ven= vex, who

8. Das Gleiche gilt nach au, a. B .: jaudern : ichandern , Banter. plaudern.

for fer; gen yen; ( " ( ) con yen.

## 8 61.

# Alfabetische Darftellung ber Buchstaben. verbindungen.

Borbemertungen. 1. Rachfolgende Bufammenftellung foll nichts fein, ale eine reichliche Sammlung von (fast 1400) Beisvielen au ben im Borftebenden gegebenen Regeln; auf diese erlauternden Regeln weifen denn auch die bei vielen Beispielen in Klammern stebenden Rummern zurud. Bugleich wird das Studium dieser Beispiele den Lernenden bei der Mannichsaltigkeit der vorgeführten Berbindungen einen praftifden Blid und Tatt gewinnen laffen. Das wenige, nicht bedeutende Reue, mas diefe Beispiele noch mit porführen, ift immer befondere bervorgehoben.

2. Die Beifpiele find alfabetiich geordnet; Dies hat allerdings filr unfere Schrift gar feinen Berth, aber auch feinen Nachtheil, nachdem die vorausgefchicten Regeln einen ftenografifch - fpftematifchen Ueberblick gewährt haben, und biefe Anordnung erleichtert das Rachichlagen; ilbrigens find die Umlaute gleich nach ihren Sauptlauten eingereibt, a nach a, b nach o, u nach u, ferner ei nach e; eu, au und an nach u; ebenso ch nach h, na nach n; pf und

ph nach p; fc, fp nach f; ft, tfc nach t.

3. Unter jedem Buchftaben find die Beifpiele in drei Rlaffen abgetheilt, und zwar finden fich unter

1. die Berbindungen in der Gilben-Ronfonang,

2. Diejenigen Berbindungen der guf. Ronf., Die durch enge Bufammen-

drangung gebildet werden (§ 44-48), und B. führt diejenigen zuf. Konf. auf, die durch Berfchmelzungen entfteben (§ 35-43). Bon lettern werden nur ausnahmsweise hier und da einige Beispiele gegeben, ba die Berichmetzungen in § 35-43 und 49-60 bochft ausführlich behandelt find. Auch Beispiele der Berbindung der ausbrudlichen Botalzeichen mit den Konsonanten folgen hier nur wenige, da deren schalzeichen mit den Konsonanten folgen hier nur wenige, da beren schon in § 33 viele gegeben wurden. Für die Silbenkonsonanz ohne ausbrücklichen Bokal sind meist nur solche Beispiele gegeben, in denen der betreffende, gerade abgehandelte Buchstabe auch wirklich etwas bei der Bokalisation zu ihun hat; unter dem Buchstaben b wären z. B. die Wörter: Bahn, binden, Baum ohne Werth sitr das b, ebenso, wie die Beispiele: heben, Habe, Hebes, Haube uns nichts vom h lehren, sondern viel eher unter b gehören; wohl aber find Borter, wie: Bar, bat, Boot, - hob, hohnen von Bichtigfeit für b oder b. Andererfeite find wieder Beifpiele ber Unterfcheidung abnlicher

Wörter, wie: banden, binden, Bund, — hebe, Sabe, hob u. f. w. gang befonders lehrreich durch die Bergleichung unter fich.
4. Die juf. Konf. find ftets unter dem Laute angegeben, welcher vor-

angeht, alfo th unter t, nb unter n, bl, bn, br aber unter b.

a: a) voraulautend: Affett, Afterrebe: ad. Adt. Adat. edt (ift auch ohne bas e beutlich, ba natürlich tein beutiches Wort mit cht anfängt ober gar nur aus cht besteht; val. die Anmerkung zu § 16); Apothete: After : Aftrachan : Athem : Atom (bas o gemaß 8 22. 2 eingelegt); Atmosfäre. Apart : Apparat; apportiren. Amt : matt./ b) nadlautend: Bater, Bater, Better. Saat, Saft : fauft. That. Ueber die Symbolit des a fiebe Ravitel III.

a: a) poranlautend: Meder : Ader, fie aken : fie aken.

b) nadlautenb: fie faen : fie faben. ftablen.

b: 1. beben , Babel , Bibel , Bube. Befen , Bafe , Baff , Biffen , beifen. bofe, Bufe, bufen. biegen, beugen, beigehn, begehn, Bogen. Er bat, Büttel, Buffel, Beeffteat.

Ueber Bealaffung des b f. 8 16.

2. bl : blafen, belefen, fie bliefen, blos, die Bloufe. bt : begabt : erlebt : lebet. bich : bubich : Babeich (§ 48, 1). bit : Dbit ; bu liebit : du liebeft. bf: Erbfe, frebfen.

3. bs: f. § 41, 5. — br: f. § 38, 2.

c: 1. Chane, Cybele, Cafar, Cicero: Ceder : Ciber. Citiren : gittern. Cenlon: Ceremonie, Cement, Cenfur, Centrum, Czirfnit.

2. er: Cremona.

3. cl: Cleve (vgl. § 41,1). - Deift erfeten wir e burd ? ober 3; f. § 12, 2.

b: 1. Dattel. Dane; ba : banach, bafern 2c.; die, du, Dofe, bubeln; Beduine, bufter. - biefer (§ 56). - b-p, b-f: § 52, 1. d-r: § 60.

2. bm : Comin. Dmina: ba : Ebgar ; bm : Comund ; bl : Abler ;

bt: beredt; die Stadt. bf: redfelig; bu redft : bu redeft.

3. bs: f. § 41, 5. bf, bv, bp, bpf: f. § 41, 3. br: f. § 38, 1 unb 3.

e: a) voranlautend: emig, Eber; Ebene, Ebbe; Epoche, Epidemie, Aepfel; Effett, Evangelift. ebe : he; eggen; Echo, echten (f. echt unter a); Efel : Reble; Eramen. Energie, Engel (f. § 16 Anmert.); Aemter : matter. etliche (§ 54 Anmert.); Editt/: Dittat. Elend : Lende. Ehren. Efel : Seele ; Efther, Star, Eftrich; bie Efchen : fon; die Espen : Spahn. Die Etfc, agen.

b) Rachlautend am Ende: Male : Mal. Felle : Fell. grabe : Grab. Rrippe : Rrepp. Spfteme : Spftem. Sirene : Sprien; er toche, er tochte : Roch , es tocht. Der Rappe : ber Rapee. Ropfe , Dampfe, Strumpfe (§ 59, 2). Gafe : Bas. Latte; die Stimme, ber Thee, die

a: a) /, /, D, D, D, J, J, T, L. D, P. P. P. .... . pl; 7 / wo d. d. b) f, f, f. d, /:/. /=1. a: a) -: 1.00:00. b) 000:00. 6= Lu. 6: 1. Un, U, U, y. w, w, w, P, LO, Co, 8, 80. M, in, in, on, in. . 0, 4, 4. 4. 2. bl: wo, wo, o wo, wo, Pbs. bl: wi, I. it. by: 24, 24. 6/1: 16, 8 46: 8 46. 6/1: 20, No. c: 1. br, be, bo, br; be: b. Sm. for fer; ben, kl, Lon = for, Lle = Lr, fring = fry. 2. cr: br = ~ . 3. cl: of = ~. 2:1.el, e, a: el, p; 1, 8, es, e, er, so. - f. 2.a. er; or; or; er; we = we; P 6, 10: P 6. res; 9 do: 9. eb. 1. a) 7, 7; 2, 12; 2, 10, 10, 10; 1/1, 6, 10: 00. 2:2, n; D, Sh; ~: ~; ~a, ~n, ~; v. v. l; el. et se se n. o, or, 6, 6, 0=0, 12, 12, 12, 12. elija.

в) =: 2. p: p: n: n. y: z. в. в. в. от: <u>от;</u> Л. Л. Л. Л. ез: ез. д, ед, д. го: г. б; ев, еL, е́.

- Fee (f. bie Anm. zu f S. 50). Kaffe : er taufe. Schafe : Schaf, Schiffe. Waffe. Weste : West. Maste : Mast. Bathe (§ 33, 6).
- c) Radlautend in ber Mitte mit Ginfetung: Boefie, Boet : Brofet, profetisch. Baket : Badt, er padte, Balete. Komet : er tommt. Grate : Gretchen. Mustete : Mustetier. bie Tapete, er tappte. Meth, Athlet.
- ei: a) voranlautenb: Gibifcbaum, Gibechfe, eigens, eilig, Gimer, Gifen, Gier, Giter : Gifer.
- b) nadlautenb: feien (f. b. Anm. zu f, S. 50) : fein. fteil. besteigen : beseitigen. Feigen. Theil : eitel. feil : Gifel. Bartei, Baftei (33, 6).

Ueber die Symbolik des ei siehe Rap. III.

- f\*): 1. (s. § 46, ferner 51—53.) Fee, Feen; Fagott, fabe, Fiebel, Fett; fetter, fettig; Fittig, Fettes: Fez. Fisch, fecten, ansachen, Kniff, Griff, liefern, Buffel, Buffelfell, Geifer.
- 2. fl: Flor: Fehler. Flattern: Falter. Filtriren (in Fremdwörtern ist es oft gut und bequem, t-r v. unten für tr anzuwenden; so
  hier, und später in: Neutrum, Batrone, Portrait; so auch in Wörtern
  wie: gestrig, Magistrat, Petrus, Betrefakt, konzentriren und vielen anberen). Fled: Falke, sliden, Floden. Fließen: Felsen, Flausen. Sie
  flogen: solgen, Flut. fr: Freund, Franz, französisch; Fregatte:
  er fragte. Früh, früher: Führer. Fracht, Frucht: Furcht. Die Frühte:
  er fürchte. Frevel. Er fräße: die Ferse. fn: Schaffner. fs: Schaffs
  her! bu schufft.
  - 3. ft: 42, 1.
- g: 1. Gen : gehn. gaffen, Gatte, Gatter : Gitter. Gift. gönnen, Golb.
- 2. gl: Glieb: Gelb (45, 1), Gletfcher, glimmen, Glode, Glud, glühen, Glut. an: Gnabe, Gneis, Gnomen, Wagner: Hugenotten. gb: Jagb. gt: jagt, es tagt. g6: Augsburg. gft: bu fagft: bu fageft.

<sup>\*)</sup> Die Buchstaben f, v, p, t, ft können sowohl v. o. als v. u. kommen; die richtige Zeichnung ergibt sich aus der Bequemtickeit, aus der Bokaliserung und aus dem Innehalten der Zeile; sie müssen z. B. v. o. kommen, sobald sie eine Berdichtung erhalten sollen (if, si, iv, vi, ip, pi, it, ti, si: § 21, 1); ebenso wenn et folgt (sei, tei, sei); serner kommen p, t, st v. o., wenn sie ein o, o oder r in sich aufnehmen, oder wenn der n. B. ein u oder au ausdrücken soll (po, to, sto, vö, tö, stö, pö, pr, tr, str, pud, tub, staub u. dgl.); v. o. kommen t und st auch meist, wenn ein langer Konsonant solgt, z. B. in Tasel, Tasche, tapser, Tempel, Tetschen, Taste. Technit; Steppe, Staat, stechen. Einige Schwierigkeit kann dem Lernenden nur die richtige Zeichnung zu Ansang eines Bortes machen. Das f kommt zu Ansang stets v. u., ausgenommen in den Silben sei und seu, sowie in den Wörtern Kee, Krevel, freventlich.

2: \to y y q q d d d it it f.

c) (a) f: f. f. f. f. \to it. rt. rt. rd. f.

p. 2t. 2. eff, - ft. d, I, w: 17.

b) h: ~ b. In=In: 6h. h. L: /. L: /. L. /. L. /. L. /.

fit. Li Li por grafifite for for for por for por for por

2. fl: pin f= f: f. pm= pn, pl. fo: pe, pl.

2. fl: pin f= f: f. pm= pn, pl. fo: pe, pl,

pm. po: po, po. o pn: pn= pn, pl. fo: pe, pl,

pm. po: po, po. o pn: pn= pn, pl. fo: po. fl.

926.

y: 1. 2: 2. 2, 1, 1 = 1, 1. 1. y. m, ve.

fran: f, b, f, b, ll, lt, Dr; [, l= 1, 12.-

3. at: 38, 2.

- h: 1. Die Sabe, hebe, Siebe, er hob, er hub an, Saube. Sut, Saut, heut, Hottentot. Setzen, hitzen, heizen, die Satz. Homer: Sumor. jan. b-I: 54, 3. b-n, b-ng: 54, 2. b-r: 54, 1. b-f: 52, 2.
  - 2. hm: Dahme (Stadt). ht: er fieht; flieht: fliehet. geht: gehet. 3. hI: 41. 1. hn: 41. 2.
- ch: 1. Chemie, China, Monarchie, Edo: euch. Dach, Deich: boch. Teich: Tuch. mich. Bauch, Ruche. ch-I: Cholera (54,3). ch-n: 54,2. ch-r: 54, 1.
  - 2. nachbliden, nachdenten, nachgeben, nachholen, nachquellen.
- 3. chl: 41, 1. chn: 41, 2. chr: 40, 1. chw: 40, 2. chf, chp, chpf: 42, 3. chs, chf, chft: 41, 4. chfch: 43, 1. ch3, chm, cht: 43, 3. Er lacht, er lachte (§ 20, 1), Lichte, Licht, leuchten, leichten: Leichen. Pächter: Pachter; echt. Schlachten, trachten. Bebacht: sie bachten. Nacht: nach; Schacht: Schach, die Schachten. Wachtel, Nachtheil. Pflicht: Pflichten. Er socht, er slocht; es tocht, ihr trocht. Die Bucht: die Buchten, die Bucht: Brucht. Buchten. Brucht. Bucht: Bezücht. Die Nichte. chtm: rechtmäßig, Lichtmesse, Wachtmeister: Wachmeister.
  - i: a) voranlautend: Ibeal, Ibylle, Infel, er ift, Innocenz.
- b) nachlautenb: Elegie, Melandsolie, Physiognomie. Artillerie. Er schrie. Ariftokratie, Sympathie.

Ueber die Symbolit des i siehe Rap. III.

- j: Je, Jesus, Juni, Juli, Julius, jaten. Jod, Johann, Itlich.
- F: 1. Kafe, Kaifer, Kairo, Kater. Kolonie, Koth: Kittel, titseln, tichern, Ruchen: tochen, Kiemen. Kutte, Ruse, Kauf, Kiefer, Kosser (50, 2); Kummer, Kurrent, Kuß, Kutsche, Kautsche, Kaum. Kübel. Kap, Kappe. Koppel, Köpfchen, Kupfer. Fom: 57. Lad, Lüde, Lute, Lode, Baute.
- 2. fl: 45, 1: Rlettern, teltern. Rlappe, klaffen, kluft, Klafter, Rlumpen, Rlöppel, Rloy. fn: 45, 3: kneten, Knoten: die Kanten, fie kennten. ft: gelockt, korrekt. kw, km, kp: Rudweg, Bisquit, merkwürdig, Merkmal, Deuckpresse.
- 3. fr: 38, 1: Krause, Kraut, Krepp, Krapp, Krippe, Krüppel, Kropf, Krampe, Kramps, Krofobil, Kröte. F6, Ff, Fft: 41, 4.
- I: 1. Leben, laben, lieben, Lob, Laub, Leib, Laib, Lübeck. Sie lesen, sie läsen, sie lasen; losen, lösen, Laus; laß, er ließ: ließ, Elise, Elias, Elifa, leise, Läuse; als. Legen, Lagen, sie lägen, liegen, sie lögen, kug, Lauge, lügen. Louis, Luise. Lea. Laune: Alaun. Die Lust, ihr lauft, er läust. Lasse, Late. Lupine. Lauschen. Mehl, Mahl, Emil, Mühle, Maul. Psuhl, Psühl (s. auch § 25, 1).

f. 1. ex, x, x, x, x, x, x, d, d, x, SU, 5;

2. fur: em. fr: d; p. f. d: n.

sf: 1. Pa, ho, wil, D: D, D, el. D. D. D. D. D.

D. sfl: Da. 2. Do, Den, Da, Da, Da. 3. sf.

L, 2e; - D, nt; fe: D: D, 2, N, D, D. D. D.

D. S. fh, Dh, who oh. D: D; f. p, ef. d., D.

f: fr. J. J. o N. N. P. e D: e D; e D: eD,

D, Q. N= p. D: sf. e L. sfun. hb, ho, dhb:

i: a) 10, 12, no. 16, nf. b) su, who, for a. I".

2. Ib, Ib, If, Ig, Ich, Ik, II, Im, Ip, It, I3: Elbe: er lebe. Eldorado. Elf, Balg, Milch, Kalk; Stall, Ställe, Stelle, Stille, Stiel: Styl. Qualm, Schelm: Schlamm. Alpe: Lappe, Lippe, Lupe. Es fehlt: er sieht. Kalt. Er schilt: er schielt; er schielt auf beiden Augen. Du fehlst. Malz, Milz: Miliz. Kalz.

3. Is: 41. 5.

- m: 1. Mehr, Meer: Mähr, Moor, Möhre, Mur, Mauer, Semäuer, Maier. Mürbe. Monolog. Matt, Meth, mit, Miethe, Mitte, Motte, Muth, Mauth, Meute: Emeute: Amt. Mitschien, Mitschuld, Mitschier. Mittel: Metall. Muff. Muschel: Wasche, mischen. Mübe; die Mible. Memme: Mamma, Mimit, Moment, Muhme: Daum, Leim.
- 2. md, mt, mft, mg, ml, mn: hemd, es summt, hamster, Ruhmgier; schimmlicht (45, 1); Mnemotechnik, Somnambule. mm s. § 12; bas Doppel-m kommt nur in den Silben amm und imm vor, nicht in: emm, umm, omm, weil bei diesen keine Berwechslungen möglich sind; z. B. Kamm, Damm, Zimmt: es ziemt sich. Dagegen: Jammer, himmel, summen, geschwommen. mr: ich jammere: ich jammere.

3. mmr: ich zimmre, die Zimmer (60) : der Ziemer. ms: 41, 5.

mp, mpf: 43, 3.

- n: 1. An, ein. Nehmen, Name, sie nähmen, nimm, genommen, Nummer. — Nahen: nähen; nett, Niete, Natter, Natur, Notar, nöthig, Neutrum, Natalie, Natolien: Anton; nagen: angehn; neigen: aneignen. — Bahn, bahnen; Bann, bannen. Bananen, benennen; Bienen: binnen, Bonn, Bohnen, Bonne, Bonnen; Bühnen, Bein. Gen: gehen.
- 2. nf, nl, nr, nf, nb, nch, nt, nft, nfft, nfch, nz: lenken, links; peinlich, Anrebe, anfehen; anblasen, anpochen; Mönch. bekannt, getrönt, die Dinte; er diente. Dienst, Dunst; du behnst, du benkst. Punsch. Lenz, Lanze, Linz; grenzen, grunzen. Blinzeln, tanzen.

3. nd: 41, 3. ns: 41, 5.

ng: 1. Angora, bas Thal Engabin. — Gang, er ging, jung. Ring: erringen. Berlichingen, Thuringen. 2. ngl, ngr, ngt, ngst, ngw: English; hungrig: Heinrich. Der jungste. umringt. Ingwer. 3. ng8: blinblings.

o: Dzean, Omar, Obysseus. — Joab, Sobom. Pfosten, Schoten,

fconen.

Ueber Andeutung des o als Inlaut f. § 19, 1 und § 22; als Auslaut § 18.

o: Dedip, Defterreich, Defonom. Berlöchert.

Ueber die Symbolit bes o f. § 22.

p (s. Anmerk. zu f, S. 50; p kommt meist v. o., v. u. jedoch in Wörtern, die mit pa, pe anfangen): 1. Baar, Bech, Bacht : Bachter, Balme, Panzer; Bein, Phramide; Pappe : piepen, Bapa, Pappel,

2. d: \ 1. ene. y, w, v, \ i, \ i, \ i, b, b = b, b: 6. ze, ze: ge, y: 7, 7, y. o f: \ pl. \ d. \ y': yw; on: y'; cen. 8 pb. of: of: of.

2: 5= fr, 10, 100. 11, oer. po, yo, you.

2: 1, 69= 0, ne. fell.

2: 1. p, f, f': f, p, f'; ( , poid A'A'A'

Bapagei, Bapier, Bavian; profan: Broviant. Bäonie, Batent, Batrone, Botentat. Beterfilie. — Paute, pausiren, Baulus; Puder, Bubel: Bebal, Bedell, Posen; prosit, Bost, es past, die Best, Epistel, Bistill. Bistole, Bostille, Bastelmalerei. Pack, Bite, Biqué, Biquet, Bietist, Binsel. Episepsie. Bolster, Pomeranze. Bomp, Bumpe, Portier, Bortrait; Bortugal; Bosaune, positiv. — Buffen, Bult, Bulver, Punkt. Buppe. Burpur. But. Leopold, Napoleon. Neapel. Klappe, Klippe, Treppe, Schuppen.

2. pl (45, 1; bie zus. Kons. pl tommt zu Ansang immer v. u., während die Silbe p-l zur beutlicheren Unterscheidung, wo nöthig, v. o. gezeichnet wird): Planet, plappern, plaudern, plump, Plunder, Plural, Platin: Palatin; Plebs, Blat: Pelz, Polizei. — pn: pneumonisch. ps: 42,2; ps: 41,5; — Psalmist, Pseudonym, Psychologie. — Raps, Rapsseld; Schöpse: Schöpse. Kapsel. ps: du klappst, du tappst. Du

Schleppft. Der Bapft; die Bapiften. Du piepft.

3. pr: 38, 1 und 3; es kommt natürlich stets v. o. pt: 42, 1; Btolemais, behaupten, fie tappten, die Tapeten.

pf: 1. Bfuhl, Bfeil. Bfad, Bfalz, Bfarre, pfufden (59, 2), Bfund.

- Tapfer, Töpfer, Gipfel.

2. pfl und pfr: 46.

ph: 1. Bhacton, Bhanomen, Pharao, Pharifaer, Pharmazeut,

Pharus, Symphonie, Phonizier.

2. phr, phl: Phrafe, Phrenolog, Phlogiston./ Uebrigens steht meist f für ph., so in: Phantaste, Philosog, Philosophie, Philister, Phlegma, Physitus.

q: Quafte, Quaber, Quappe, Quitte, quittiren. Qualen : quellen, es quilt, gequollen, Aquarellmaler. qu-n: 54,2. qu-r: 54,1.

r: 1. Rad, Käder, Ruder, Ried. Die Art: der Rath, Ruthe, die Raute; Räthsel. Raffen: sie riesen, Reisen, rusen, rausen, Rappen, Rippen (vgl. 39 und 51). Roß, Köschen, Rain. Ueber ro, ru, rau s. 33, 2; über rü: 25, 1; über Unterdrückung des r: 39, Anm.

2. rg, rf, rl, rm, rn, rfch 2c. f. 45, 5. — rr: § 12.

3. Neber rw, rb, rp, rf, rv, rt, rg f. 39; über rd, rf, rft: 41, 4.

f: 1. Segen, fagen, sägen, flegen. Sauce, Sabel, sieben, Sibylle, sieben (§ 21, 2, Ann. 2). Die Saat, er faet, ihr seht, er fieht, ihr faht, Seite, Saite, Sitte, gesotten.

2. 6d, sg, 8h, 6l, sn, sr, st: Dresden; losgehen, loshafen, Raschen; faglich. Biconer. Esra. losthauen (40,3). — ff, g: § 12.

3. 8w, 8b, 8p, 8f, 8t, 83: 40, 3. — f3 = fc: 43, 2; ft, fm: 42, 4.

fch: 1. Schaben: Schaben. sie schieben, schaubern; Schatten, Schoten, Scheit. Hasch, husch. Gifcht. sch-f und sch-v: 53. sch-p und sch-pf: 58. schü: 33, 7; schür: 25, 2.

dr'd= O'd' o o o o = 6. f, h= f, Г. Г. — С' lan' lo' 6' 6' в' в' в' Ст' Сол Сол во та chi cant. a. q=1. chi ch= chi chi con cd= d, y, y, w, c/= w u= n. 6=12:4 = N. me, m, m, m, m, 2, 2, 2. 2. pl: nt, x. pen y per por fin fr, po, fi f=/fi W= S. pm: rs. of: fa: p; n V: 6; pb: 6; sob, sex, Qu. - 2, 21 = 7/2, H: H. 2. 26. 3/4. 8/4/1 stris 3/ . c d - 1/; o d - 1/6. 3/1 3. pt=/fp,=/nd, fe:/ 20, up, o/f. of. pf. 6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. of: 1. pl, pa, pn = p, po = po, pry, (36, 921, /2g = ~S. 2. ph. pfl: ps, per = mer, pr = , p. . / N= N, per, pay, p= p, pa, po win: 36, 21, 31, 8. 20, 30, 300, 10 30, 1300, 200. W. 1. e, e, e, e, e. e. e. d, t, et, J. 7:07, / 5151212,0, D, ... 1: on, n, on, n. as, d, b, b, b. ed, 7, d, 1, 2 d, 6, 6, 8 = 2, 10. 2. ea; on, on, od; p. a. . o. /= C). M. 1. ja, ja. o ja, ja, f. j., y. z., z. g.

2. fcb. fcb. fcht: Bafcbeden, Tifcbedet; Fifchkaften.

3. fcf: 43, 4. fcfl und fcn: 41, 1. fcm: 37. fcm: 36.

fdr: 38. fdt: 42, 1.

fp: 1. Spaß, Späße, Spesen, Spieß, Speise. Spur, spitren: sprühen (25, 2); Sporen. Spaten, Spate (42, 1). Haspen, lispeln, Rnospe. Unterscheibe fp von sp (40, 3). — 2. — 3. spl: 41, 4. spr: 38.

- t (s. die Anm. zu f, S. 50; zu Anfang kommt das t meist von oben, jedoch lassen sich die Silben tab, tab, tag, tak, tar, tal, tan, ten und verwandte ebensogut und oft kürzer von unten schreiben; s. die Beisp. unter 1): 1. Titel, total, töbten; toben. Thäter: Misselbeiter. Die That; tummeln, Tugend, taugen; Tusche, Tausch, Tasche, Tisch. Tuck: Teich (ber Anfang tei kommt stets v. o.). thun; darthun. Der Thau, Tausend (vgl. § 16), Thee; Theil: eitel. Theuer: Siter. Tappen, tapser. Temperament; die Tasel, Teusell, der Tassell (bleibt auch öhne a deutlich). Die Tiese, Dativ. Takt. Tabelle, Tadel, Tag, Tare, Takel, Uttaque, Tanne, Tenne: Tonne, Tenorist, Tante. Talar, Thema; Talent, Testament, Tarantel, Tasse, tättowiren, Tase, Terzerol, Repetilien, Bentil. Bieten, Beute; sättigen.
- 2. tt: f. § 12; in den Silben ett und ette (gleichviel ob Stammfilbe oder Nachfilbe) erspart uns die Schlinge das besondere Ansesen des
  vor- oder nachstehenden e; daher mag man der Aussprache gemäß diesen
  bequemen Zug selbst da in der geschärften Silbe et setzen, wo die Kurrentschrift nur ein t hat; so in: Ballet. Fett, Toilette, Stelett,
  Rosette, Wette; Lethe: Lette, Laffette, Kette (: Käthe), Manschette, Henriette; Jette: ich jäte; das Ballet: er ballt; das Stilett: er stiehlt;
  Sonnet: er sonnt sich. tm, tn, tw: Witmachen, athmen, Rhythmus. Aetna, Latwerge. th nur in Eigennamen, z. B. Thetis.
  tch und ttch (kommt nur in Berkleinerungswörtern vor; s. § 77, 17
  und § 47): Beetchen: Bettchen, Bretchen, brechen. Blechen: Blättchen.
  Hütchen: Hütchen. Gretchen, Bretchen, die Griechen. Käthchen:
  Kettchen, kochen. Bäcken, Baketchen, Anekbötchen, Bastechen.

tb, th, tg, tt, tb, tp, tf: Reitbahn, entheben, mitgehen, fort-

fommen, entbeden; entpreffen, entpfropfen, entfalten.

3. t3: entzuden, entziffern, entzwei, entziehen : anziehen. tr: 38, 1 u. 3 u. vgl. S. 50 unter f, 2. — Unverbundene Rebeneinanderstellung in Zusammensetzungen, wo eine Berbindung nicht angeht: Rothfeder,

altfrantifd, muthvoll. - tich f. unten zwischen ft und u.

st (s. die Anm. zu f, S. 50; das st von oben braucht man nur zu Anfang und zwar überall da, wo das st von unten nicht bequem ausreicht, um Bokalistrung [sta, sti, stei, sto], Doppelkonsonanz [str] oder Silbenverbindung herzustellen). 1. a) st voranlautend: Stab: Stabe, Stube, Staub. Stieben, stäuben. Sie stahlen, Stall, stählen, stellen, Styl, Stolle, Stuhl, Stühle, steil: Sattel, stitlich. Sie

2. gen, gen; go.

1. je, jo, jo, jo, jo, jo, j-j, p.; p; jo., f,

f-y, ju, ng.

1: 1. l, U, Ca, w. C; Cu. l: ob. e!=l; b, loo,

hi j, j, j, b. D. D. L= h= /~, ~ l. l=!; e. e. le;

L; L: /. h: /. l, f. bal; ef, f, elf=f. ef, g. h=

l= 1. l, l= k; l= ld), le, ld, lb, low, f= l,

loo, f, l= d). - l, l; l.

2. 11: f, (I, I, I, I; I = J: J, J, I/: I),

2. 11: f, (I, I, I, I),

2. 12: f. I, II: e W: \w. | e B: \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. | \w. |

3. 1z: 7m, pm, Z, 7a: 1/2 = /o. 7m, 7= /f.

1: 1. a) 6 \ fm f: 6: b., b, b=h, h. h., lu. ob, b, b, b, C, C, G, G=t, D: d= 8, 2=2.

staken, sie stäken, steden, stiden, stoden, Stukatur. Der Staat, die Stätte, stottern, Stute, Statue, Statuten: Statuen. Stackel: Stickel, Sickel. Die Stadt, der Städter, Städtchen, Staude. Der Steg, er stieg, steigen, Stammen, stemmen, stimmen, stumm (f. oben unter m, 2, 5. 54). Er stand, er stände, die Stunde. — Star, Stier; Stern: Stirn, stieren, steuern. Der Stein: die Seiten. Die Stelze, Bachstelze; Stolz, stürzen, der Sturz, stampfen, Sturm, der Bettersturm, Sturmläuten, Landssturm; stürmen, stumen; stügen (55). Ueber st-p, st-f, st-pf s. 51.

- b) ft nadlautenb: Ihr lagt, er lieft : ihr lieft ; ihr laft, ihr looft, Luft. Die Maften, maften, ausmiften, wir miften es, bie meiften.
- 2. ftm, ftl, ftz, ftt, ftw; ftd, fth, ftb, ftf: Bastmatte, Ashma, bas Nestlein, Bostzug, Lastthier, Lasträger; lustwandeln; bgg. unverbunden, bicht an einander gestellt: Wastvieh, Lustfahrt, Festseier, Bostpapier. Damastdecke, Gasthaus, Mastdaum, Mastborb, Bosthorn, Bostbote; siehe t. Ueber str s. 38, 1 und 3.
- tich: 1. Tidernitscheff, Chimboraffo, Janitscharen; wenn fie es nur mitschöben; fie glitschen; entschuldigen. Ueber tich-f f. 52.
- 2. tfcm, tfchl, tfchfchw: Brautfchmud. Rretfchmar. Entfchließen, entschlummern; Rlatfchfchwester.
  - 3. Er flaticht, Rutschfenster, Rutschpferd.
- u: a) voransautend: Utas, Unte, Unze, Uniform, Ufrane. b) nachsautend: Fuder, hu! hui! Ruh, Schuh: scheu. — Die Silben us, ug, up, uf, ut, uz, ur, — bu, wu, pu, fu, tu, chu, du, su, ru 2c. s. 33, 2. Ueber die Symbolik des u s. Kap. III.
  - ü: a) voranlautend: Uebigau;
  - b) nadlautend: Eugen Gue; Revue.

Ueber die Berbindung bes u f. § 25, über feine Symbolit Rap. III.

au: a) voransautend: August, Aurich, Aurora, Audienz; dgg.: Austerlit. b) nachsautend: kauen, Gauen. Ueber die Berbindung bes au [. 33, 2, 3; mit dem v. B. verbindet es sich wie u, mit dem n. B. wie a. Ueber die Symbolik des au [. Kap. III.

au: Meuglein; Saure, Saule, Grauel, Taubchen.

äu verbindet sich mit dem v. B. wie u, mit dem n. B. wie ei; über seine Symbolit s. Rap. III.

eu: a) voranlautend: Eule, Euripus, Eurydice.

b) nachlautend: Neu, Reue, theuer, Feuer. Ungeheuer. Steuer. Abenteuer. Orpheus, Obyffeus, Prometheus.

eu verbindet fich mit bem v. B. wie ei, mit bem n. B. wie u.

v (f. bie Anm. zu f, S. 50). 1. Biel, vier, vor. Das Bieh : bas Beh. Beilden, Botum. Bolt, voll, Bogt, Bogel, Botal (22). Bampyr, von.

ob/oh, 6, h, cm, ct. el= d, el= d, C, C, d=V, N. A=V. D. D. D. P. e 6, e 8, b2, E. e 6: b. In. In, In, I = h, I= h. It, It = fe. 6, 6= h; 6, 6= h, 6= h, la= ln. 66: 16. 1 J= S, J; C, J= g, (5), eC; g, C= 6, eC, S, seb? to pa, fr: f=f. - b) b De 1 b= 1, b. 16; 16, 1 ch, d. P26 = 26, 26, 26, c 260, P26. 2.60, is: 16, 6, en, oh, sh: by; for; en: 24, by, / (h. - och, 260, 260, 260, 60, 6. Wil: 1. luly, beno, who; aron du; o shing. 2. Ch, w: 1/2. sks. slo, sky; slyb. 3. sl, fb, fe. ii: a) no, m, w, mp = p, m. b) pe, x! x! N. 75: 25. in: a) 40%; b) m &; vs. / win: a) 46, w, un, 48; 67. b) va, va. in: on = on, or = on, yo, lill = L.D. mi: a) s, se, st. b) s, s, b; -b, eh,

1= 1. 5125. Ls. uls, spo, soo, coto = fro.

Banille (über v-n f. 54, 2). Biolett, Biver, Bitriol: - Livius, Laver, Sanel brav. Buffan. Java, Batavia. Die Bater (51). Ueber un 1.33.2.

2. Blamifd, Blieffingen : Breben.

w: 1. Wahlen, mahlen, Wellen, Wille, Wolle, weil. Buth. muhlen. der Bau. - Wahn, Banne, Bonne, wohnen, wen, wenn, Wien, Wein, Lawine. 2. wl: 45, 1. 3. wr: 38, 1.

r: 1. Xenophon: Eramen. 2. Ermatrifuliren. 3. rt. rch. rz. ru: Art, ein Berchen, Tert. Ergef, ergentrifd, Erperiment, Expedient.

p: a) als Botal : Dberg, Pfenburg. b) als Ronfonant : Dufatan, Dantee.

3: 1. Bahlen, gablen, Boll. - In ber Mitte ber Borter wird bas lange a oft ber Bequemlichteit halber etwas verfürat: 2. B. Ridaad. Rudzug, vorzeigen, hinziehen. - Das bobe & fteht nie zu Anfang eines Wortes, wird bagegen besonders am Schluffe in ben guf. Ronf. 14, n4, ra gebraucht; 3. B .:

Salz, Pfalz, Filz, jomelzen, Schulze; Malz, Milz : Miliz, hölzern, ftolziren : - Frang, Krang ; Leng, Lange : Langette, Refibeng, blingeln, ichmungeln, grengen, grungen; Dange, Banger; Bring, Brobing, Bopang; — Schmerg; Bergog, Barg, Borag; ichwarg, Warze; Rerge: fürzen, turz; Schurz, Schurze : Marz, Terzett; auch : würzen, fturzen.

Auferdem fieht bas bobe a befondere haufig nach Botalent, fann auch burch Steilstellung ein i in fich ausbruden : 2. B. beten : biten : schwaten : schwiten; Spat : Spite; traten : friteln ; Blit; Stigge; Rate, Tate, Matrate, weten, witig, jest, ber lette, geizig, fpreizen;

Rlot, Trot, Schmarober, Gobe, Dubend, Rapuze, Bfüte.

Bei einigen fich ahnlichen Wortern erzielt man eine Unterscheidung, indem man das lange, tiefe 3 nach u, das hohe 3 aber nach hohen Botalen anwendet, g. B. in Schut, Schut, Schat; Ruten, nuten : Ret ; Schnauge : fdniten ; But : Bet.

Bemerte auch die Unterschiebe zwischen: ber Arzt und : bu arteft ;

bas Erz und : ihr ehrt's; bu ehrteft, bu irrteft u. bgl.

Niemals wird das hohe & nach f ober ft (v. u.) gebraucht, fo: Sat, Sit, ftuten. - Ueber bie Umfturgung bes langen 3 f. § 65, 1, Anm.

2. ar: Brinn. Berbindung bes hohen a: am, ab, at, 33: ichatbar, holzwurm, turzweilig, fcmarzblau, Schwarzbrob,/herzzerreifend, Schmelztiegel, Solztaube; andere Anreihungen: - Schatsgraber, fdmarglodig, fdmerglich, holgreich, Bergbruden, Bergentzundung; unverbundene Rebeneinanderstellung: Bergblut, Bolgfrevel, Bolgidneider, Rurgidrift, Bergtlopfen (val. § 62).

3. al (vgl. 41, 1 und G. 48, unter c, 3): Schutling; gefetlich;

an (vgl. 41, 2): Anaim. - aw: § 36.

- p= xo, rg, 2, 4, 2), 4 = 10, 0/= 0, 0/.

2. pg, p~; re.

1. 1. a, a, a, a, o, a, c. d; d, s, ec. - a.

an, cn, cn, a, an /2 for= a), a, a, a= io-

1. 1. roys; a. 2. dry = . 3. d, ~ 2d,

1= 16, 70, 2/g= 27, 20/, 2/.

1: a) HN, toly. b) W, hr.

3: 1. pr. pr. p. - fr. pr. pr. 2p. -

8, f, f, g, p, d, d, v, y, S, C, - w, w; S. S. of; so, wor, 25, 25, 25, 25, 25, 6, 6,

(Ni- Ni 2, 2, 2, 2, N, Ni Ni Ni Ni Ni N=

pl, f. w, V= M, L, Ch= f.

1- N. 1 = N. S. f. J. J. Sig = plifif= N. T.

e J: 8 v; e j; v v; 8 v, 8 v. - p, p, f. -2. fr. f, Se = Se, Se No, gh, ghe, w.

Non, whe, space = Space, zh, sh, wo. zh, sh. -

gr=fx. 20, 21, 20, 200, 2/5, 2/1, 2/1, 2/2, M/, Vreg. 3. M/= //); /p = /p; fl.

Digitized by Google

### IV. Rapitel.

# Wortzusammensetung.

#### § 62.

Bei der Schreibung zusammengesetter Wörter bieten sich mehrfache Bortheile, die sich meist aus den obigen, ausstührlichen Regeln über die Berbindung der Konsonanten (34—60) von selbst ergeben; daher sind in jenen Regeln auch häusig schon Beispiele von zusammengesetten Wörztern mit angeführt worden; wir geben jedoch eine Anwendung auf die einzelnen Fälle nach Anleitung der obigen Baragraphen.

1. Häufig tann ber Auslaut bes ersten Wortes mit bem Anlaute bes zweiten sehr eng verbunden ober auch versichmolzen werben, sobald bas Wort leicht lesbar bleibt. So konnen namentlich auch viele ber Berschmelzungen angewendet werden, die wir in § 39-43 vorgeführt haben.

a) Wir verbinden 3. B. gemäß § 39: Gemitterwolke, Thorweg, Bitterwaffer, Schmerbauch, geisterbleich, Haarpuder, Zierpstanze, Ritterzug, Reiterzug, Studirzimmer, Dichterfeuer, Borfeier, Krauterthee, Gatterthur.

2. 2. 1. 12.

b) Gemäß § 40, 1: Dachrinne, Aufrnf; gemäß § 40, 2: Gedentfeier, Badwagen, Stochrügel, hochwürden, Schiefipulver; gemäß § 40, 3 allenfalls auch: Schnigwert, holzwürfel.

= je, sq.

e) Gemäß § 41, 1-4: Siricieder, Sprachlebrer. Tuschnäpfchen, Bechnelte. Lohndiener, Eiderdunen, Bapierdrache. Quaderstein, Haarsteb, Meistersanger, Altarstufen. Specktein, Schachftein, sprachselig.

26 = 26, 250, L. yb, pr. pr. pr.

d) Gemaß § 42, 1-4: Landtag , Zahltag , Laufbahn, Zwerchfell, Bachpoften : Bachtpoften, Nachtpoften, leichtfußig; Schlachtpferd. Beigmachen, Beifforb.

of, f, p, ff, of off. If, fe, fe,

e) Gemaß § 43: Bruchschiefer, Freudenfeuer, Friedensfeier, Friedenspfeife. Ronferengzimmer, Dachziegel, hochzeit, Lachtaube.

g. M. M. N. Ja, of, N. A.

2. So verwenden wir auch das Doppeler für zwei in der Zusammensetzung zufällig neben einander tretende r, sobald keins von den beiden r durch die Bokalisation verändert wird; z. B.: Ohrring, Geisterreich, Borreiter; beide r sind aber getrennt zu halten in: Borrath, erröthen, zerronnen, weil hier das zweite r durch die Bokalisation verändert ist, wie dasselbe mit dem ersten r der Fall ist in: darreichen, und mit beiden in: Haarröhre.

N, 20, N; - N, S, fan; D; an.

Dagegen wird Doppel-f, sowie die mit Dopplungsschlinge verssehnen m, t und f nicht gebraucht, wo in Zusammensetungen zusfällig zwei f, m, t, f neben einander treten, z. B. in: lossagen, Fußsohle, Baummarder, Bettag, mittheilen, hoffähig, Schaffell. Nur für den Fremdwortansang imm sett man das hochgezogene m mit der Schlinge, obschon hier eigentlich Zusammensetung mit der untrennbaren Borsilbe im statt hat; z. B.: immoralisch, Immobilien.

con, par, yor, Il, dr, p, y, 2, 2 ig, 20.

3. Die Berschmelzungen zw, schw, schm und die Züge mit symbolischem r (schr, spr, tschr, tr, br, tr, pr; gr, br) werden nicht für die Berbindung von Anlaut und Auslaut in Zusammensetzungen gebraucht; z. B.: Schutwaffe, Tischwein, Naschwerk, Taschenmesser, Marschroute, Golbruthe, Lockrede, Sonntagsrock, Triebrad; Zimmtrolle.

Ify, for, gar, po, zyt, set, me, alm, (he; p:

Bohl aber tann wieder tich und tichw fo verwendet werden, 3. B .:

ch, cl, Da, l, No, ed, rely, cly.

Albrecht, Stenografie, II. 6. Aufl.

weitschiner, weitschroffer, mitschwimmen, Reitschule, Angfischweiß, Maft-

4. Oft tann man bas zweite Wort auch bann bem ersten unmittelsbar anschließen, wenn bas erstere a) über ober b) unter ber Zeile enbigt: bann sucht man bie Zeile balbmöglichst wieber zu erreichen (vgl. § 48, 2):

a) bod, bod: by, boy. or. de. of. 50,

262: 267. pe. p., p. Sh; pose. br, pose,

by, po, po, po, po), real. 26: 262. 600 =

bral (10 = 6000); of.

b) be, 10: 600: 600. Me: g/= of. Je: of.

yh, yh, yh = yh. Ji (10 etem the

the you to offer offer of the controy.

a) Sternenwelt, Sternwarte: -zelt, -licht. Bettelmann: -brod. Polizeisdiener: -wache, Geisterscher: -reich. Baterland: -theil, -sitte. Pantherthier; Panzerhemd. Tabaksbau: -händler, -dampf, -mithle, -pflanze, -rancher, -dosensmacher. Mastbaum: -ochs. Stadtkommandant: Militärarzt.

b) Baumrinde : -friichte. Schleppkleid : -tau. Nervenleiden : -fieber. Schiffbrude, -fahrt, -fracht. Pökelfleisch, Kaukenfell. Das Alpdriiden, Albenröschen. Raupenfraß. Lappland. Stlavenkette : -kutte, -surcht. Jungfrau. Hungerleider : -thurm. Mittelalter. Baterstadt.

5. Manchmal verandert man auch die Stellung oder Geftalt des Auslautes am ersten Wort etwas, um dadurch eine Ber-

bindung mit dem Anlaut des zweiten Wortes herzustellen; so in:

2), fr, fr; Hp, gr, gd; fo; -2pm.

Schluffolge, schwerfällig, geschmadvoll, Schulfreund: -vorsteher, Schmalflugler. Schlangenförmig, Schwungfeder; Mausefalle: -loch, Schmuzhausen, Zugvogel; Schügenfest, Setzlehler, Sitzleich; diesfalls; — Scharstinn.

Auf folde Beife lagt fich auch die pf-Schlinge benuten (59, 2):

N. N. V.

Ropfform, dampfformig, Rrampfaffettion.

6. Endlich fest man fogar gange, furge Borter (ein- bis zweifilbiae) oben ober unten an ben Anlaut bes zweiten Bortes an, wenn biefer ein langer Buchftabe ift, befondere an t. bobes ft (2) und f. 1. B .:

Biertrinter : -faft , Rheinstrom : -fall ; Beintraube : -flasche , Robrflote : -fift, Röhrtrog, Saartour : -fein. Deerfarben : -zwiebel, Baffertropfen : -fall. Bühnerfang, Roktrabbe.

Anm. Bei den Berbindungen über oder unter der 3. legt man öfters den Botal nicht in den fleinen Ronfonanten (wie es doch & 21. 2a: 23, 1; 29, 1 u. f. w. verlangen), fondern in den nachfolgenden Buchftaben, man tehrt bier alfo von der Ausnahme jur Sauptregel jurud; 3. B. Beitraum , Rimtentugel , Boftutfde , Titelfucht , Totaljumme, Runflerruhm ; manchmal ift in diefem Falle fogar au edr it dliche Sehung des Botals rathlich, 3. B. zeitraubend, Bringenraub. Bal. "Buchführer" u. abnliche in § 42, 3.

The way of hely the way - have by

7. Bei Bortern, die sowohl v. o. wie v. u. aufangen können, entfdeibet in Bufammenfetungen bie Begnemlichkeit ber Berbindung : 1. B .:

prison, pl. or pt. you flow by happen, or Med, what flower, ong : py, ערן, עלן, זרקי.

Banfgarn : -feld. Genftorn : -löffel. Silfetruppen : -geitwort , -ruf. Bolfsbunger: -farbe. Fußfall: -gänger, -tritt, Pactpapier: Papierfabrik. Opfertalar: Briefter-. Lifchiöffel: Thee-. Reduertalent, Musik, Theater-, Kunst., Natur-, Sprach-. - Wockturtlesuppe, Sago-, Fleisch-, Milch-, Bier-,

getrennt aber: Safergrütsfuppe.

8. Wo eine berartige enge Berbindung nicht angeht, fete man bie Worttheile bicht neben einander, mas überhaupt niemals ich aben tann und immer rath fam ift, wo fich Unbequemlichteit für bas Schreiben ober Lefen burch gefünstelte Berbindung herausstellt. Gin großer Berth ift auf das Bufammenhangen von Bortern nicht zu legen! Beifpiele:

/ 4ch: the che, call, Hie, fr.

Briefpoft, Patetpoft, Boftpferd, Bomerangenfaft, gartfithlend, Schattenfpiel.

# Wortkürzungslehre.

### I. Rapitel.

# Weglaffung von Endungen. Zusammenziehung mehrerer Wörter in eins.

### § **63**.

Berfteht sich bie Endung eines Wortes aus dem Zusammenhang

bon felbst, so laffen wir fie als entbehrlich meg.

1. So unterbrüden wir die Deklinationsendungen der Hauptwörter, der Eigenschaftswörter, der Fürwörter, der Zahlwörter. Diese Endungen bezeichnen Geschlecht, Zahl und Fall (Genus, Rumerus, Kasus) der Wörter: dies Alles ist aber oft schon durch den Artikel oder durch ein anderes Wort im Borausgehenden angegeben, und dann sind natürlich die Endungen der Haupt- und Eigenschaftswörter 2c. überstüfsig. Die von Verhältniswörtern (Präpositionen) abhängigen Wörter können fast immer ohne Kasusendung stehen, da diese ja nach der Spracklehre bekannt ist. Daher schreiben wir z. B.:\*)

edy2; 2 ppn ~ 1/8; ced 4; l/rl.-Df, frobile 2 od so Lpf); alf Vej, 102 fe. wrane:- wrane.

Anmertung. Mehrheitsformen, die fich besonders ftart von der Ginzahl unterscheiden, pflegt man auszuschreiben, 3. B. Bücher, Saufer, Manner.

2. Manchmal können auch die Steigerungsendungen wegbleiben, so z. B. nach "viel, um so, weit, je, desto," da nach diesen der Komparativ folgen muß; ferner nach "aller, am," welche unbedingt den Superlativ nach siehen; z. B.:

<sup>\*)</sup> Die folgenden ftenografirten, febr leichten Beispiele mag der Lernende als Lefellbung betrachten; die Uebertragung in Buchdruck ift daber weggelaffen.

f3<sup>t</sup>) γ = ho; o<sup>t</sup> D d; 12 p o<sup>t</sup> D fle 2 γγ; 2 \* De « Ny» c γ ~ Λ \ νο ν β ; ο + t β γ e c g σ J \* 1 me w, elfel. of f /2 m J · σ D: 12 δ b 12 f ς n 2 f. ~ b h a. eo, to, σ; 10 em: x σ; 1 ~ e; ~ (Ce.<sup>t)</sup>

3. Die Endungen ber Zeitwörter follen die einzelnen Formen,

namentlich die Berfonen und Zeiten fennzeichnen.

a) Da nun aber bie Berfon meift burch ein vorhergehendes Fürwort ober bas sonstige Subjett völlig klar angegeben ift, so sind für uns bie Bersonalendungen (e, n, t, ft) oft entbehrlich; auch Infinitiv und passives Particip bedürfen selten ihrer Endungen (en, t).

b) Die Endung te (ten, tet, teft), welche bas Imperfett (bie einfache Bergangenheit) bezeichnet, tann ba wegbleiben, wo schon aus bem Borhergehenben flar ift, bag nur biese Zeitform gemeint sein tann.

a) 8 m f; ~ 12 /2; c s g 20. Poel / 62. ~ 2010 for 5 ~ / 6/10; \* m.: c ~ 1/. b) & I, ~ & ~ 12 1199 e go ~ 18 a ~ fjes 2/ 12 4 17 b. P 16 D M, ~ 2 N: a D ~ 12 12 ~ f for Sup, o ~ 1 D d 10 2 5 a P 2 20 4 20! e 2 2 ~ 201 f . as o ~ 15 a L / D & ~ 10 e V ~ 10 .

Alle folche Auslassungen ergänzt Jeder, der Deutsch versteht, ohne Mühe; Zweideutigkeiten durfen natürlich — wie überall — auch hier nicht entstehen; man unterscheidet z. B.:

egn: egn be egg be: e as M /: eah M /. od: o a, o a, o ot, o of.

Der Bortheil diefer Beglaffungen ift weit größer, als er im Ginzgelnen scheint, weil gerade diese Endungen unzählig oft auftreten. Uebrigens vgl. noch I, 25 und I, 119.

<sup>\*)</sup> Sier erspart man durch die Weglaffung nichts.

#### § 64.

Börter, die bem Sinne nach zusammen gehören (einen Begriff bilben), werden in einen Zug vereint, sobald es bequem angeht und also etwas nütt; besonders werden Artifel, Partifeln, Fürwörter und hilfszeitwörter oft an ein neben ihnen stehendes Bort angehängt; boch treibe man auch dies nicht zu weit; s. noch § 68, 4.

ne; so, S, So, on len: on = v). - Of,

mos med. - e m les for; en no 1 supe co

wh, e f for a R D of. for of 1 for 1 mgs

o Ds = 24 pe rid, po 2, or 4, & 6, or rose e gr 60 9 6

on. a dave e pode m r e ga Nre sou ge 7 g. 
- fa W for a f for 2. - 12 2 shorn, a c rue, ~

m fol, f ra f, 6 ~ fp, pool. 1 d folds

h & wod. -

### II. Rapitel.

# Ueber Abkurzungen im Allgemeinen.

### § 65.

1. Für eine nicht große Anzahl von Börtern, die sehr häufig vorkommen, besonders für Partikeln, haben wir feststehende Abkurzung en oder Sigel, indem wir solche Wörter nur durch einen oder ein paar Buchstaden bezeichnen. Meist setzt man den Anlaut des Bortes, wie bei: bald, ganz, statt, aus, plöglich, bleiben; seltener den Auslaut; dies nur in: nicht, oft, deutsch, Mensch (aber); manchmal verbindet man Ans und Auslaut, z. B.: durch, zusammen, selbst. Wir geben eine alfabetische Liste dieser Sigel, geordnet nach den Buchstaden, welche wirtlich geschrieben werden; wir übergehen jedoch einstweisen die Sigel, welche der Deklination oder Konjugation angehören, da sich diese nach bestimmten, weiterhin (§ 66 ff.) zu entwickelnden Grundsätzen zusammensfassen lassen.

### Sigel-Lifte.

33. /, b, /, nist, nists, wifig 34. 5, in=, in. 1. ., ab, 1. 874. 17. 2, full. 1. 7 = 00, aljo. 18. 2, finnin. 3. 1, bald (baldig). 19. 1, if, in, ifu. 35. 11., ingrashed. 4. 6, bluiban. 36. 8. inbay. 20. ~ , Prin. 21. Nonig. 34. , unt; so, ilbus. 5. L. where. 22. 8, 8, immy winner 38. 4, unfavorantl. 6. & , inspeller. Y. e, dal (dut). 23. , ob/obnyobar). 39. C, win; o No. 8. P, Sinf. 24. \_ , ofur. a, on, w. 9. D. Jung. 25. , plotpling. 40. C, sonbrongan 26. 5:= 62, folipar. 41. 0, 0, mant, absent. 10. 1, fine. M. /, /, oft, oftar. 27. 6, Math fan). 42. a=al, wanlefor. 28. 6, Mars. 43. C. maistay, maintage 12. 1, gung. 13. 1, grunin (2 /00). 29. d, Jalby. 44. f, S, gir. 45. p, zirfammon. 14. 11=12, gazaban. 30. 2, popon. 15. 2, ylanban. 31. 0, Wanfif. 46. f., zivint. 32. l, b, waithef, Janthy 44. J, zwifefam. 16. 7, groß.

Anmerkung. Zu Rr. 44: Das gestürzte und verfürzte "3" für "3u" wird nur gebraucht, wo das Bort "zu" turz ausgesprochen wird, besonders vor Insinitiven, auch in manchen adverbialen Zusammensetzungen. Dieses gestürzte "3" für "zu" kann man in der Schrift oft eng mit dem folgenden Worte verbinden.

- 2. a) Für besondere Facher oder zu besonderen Zweden tann man fich noch anderer Abfürzungen bebienen.
- b) Auch tann man bie in einzelnen Fachwiffenschaften gebrauch= lichen, feststehenden Abfürzungen anwenden.
- c) Man tann einige Abbreviaturen ber Kurrentschrift, die aus mehreren Buchstaben bestehen, nachahmen. Jedoch alle diese Abstürzungen sind immer nur sehr untergeordneter und unwesentlicher Natur gegenüber unserer Sakkurung.

a) =  $\sqrt{i} = n; 3 = 3u. n = n, n = 8; 6 = 1.26 = 20.26$   $e^{5}. 2 = e^{52}; v: 62 = e^{52}; = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i} = \sqrt{i}$ 

3. Als eine Art symbolischer Sigel benuten wir auch mehrere Interpunktionszeichen; so brauchen wir bas Fragezeichen für bas Wort fragen und seine Familie; das Ausrusezeichen kann jebe Anrede vertreten, die sich aus dem Zusammenhange von selbst ergibt; es kann auch am Schlusse eines Briefes als Abkürzung stehen, also in beiben Hinsichten dem "P. P." der Kurrentschrift entsprechen. Das "Kolon" brauchen wir für "sagte" dicht vor der directen Rede; — das Gleichheitszeichen setzen wir statt der Wiederholung eines eben vorhergegangenen Wortes, ferner in abgebrochenen Sätzen, in Schlusserbsgerungen, in Citaten; bei letzteren thut man wohl, das Schluswort der angesührten Stelle mit zu bemerken.

2011, 4?, 4?, 2, 60: ps. ~?c. ~ 00 = 11. Holy pe 8 mb, = \$ 00), = ~ 00 mf. - 00 e 1 G IN = ~, l:=lup, l:=lo. (4 groep l) 4. Tritt an ein Sigel irgend eine Endung, so kann fie ihm unmittelbar angesetzt werden, sobald badurch keine Berwechslungen entstehen; außerdem wird fie dicht darüber gestellt; 3. B.:

5. Oft konnen auch zwei Sigel verbunden werden (zusammen = gesette Sigel, vgl. § 64); 3. B.:

## III. Rapitel.

# Abturgnugen der Artitel und der Silfszeitwörter.

Die Sigel, welche für die Formen der Deklination und Rons jugation dienen, stehen meist etwas über der Schreiblinie, mahrend alle andern Sigel die Zeile einhalten.

### A. Die Artikel.

#### § 66.

1. Die Formen "ber," "bie" und "ein" bedürfen keiner befonderen Berkurzungen, die übrigen Formen beiber Artikel haben Sigel,
welche fammtlich über ber Linie stehen, mit Ausnahme von "bas"
und "einem."

# e, p, e. ", 2, ~-~; -, ~, ~, ~, ~.

der, die, das. des, dem, den. - ein, eine, einer, eines, einen, einem.

2. Werben die Formen "der, die, das" einer Partikel angehängt (§ 64), so setzt man für "der" bloses "r," für "das" "8" und für "die" wo möglich die blose Berdichtung; z. B.: Unter der Erde, mit der Königin, unter das Gras, für das Inventar, für die Inventur; — nach der Hochzeit, unter die Zeile; durch einen Boten, mit einer Karawane, unter einen Pflaumenbaum, unter ein Regiment, unter einem Thrannen; vor dem Städtchen: vor einem Iahre; vor das Thor; während des Tages, während der Tage; durch das Wasser, durch die Fluren; — unverdunden steht natürlich: mit einem, nebst einem u. bgl.

Se, In, Sp, bod, pot, Dof, Sf;

Albrecht, Stenografie, II. 6. Aufl.

en S, o ma, more, mod, mod, me be.

no hijo C; we l', we l'= we l', we l'; ed co, el

mi, - dr, lor.

3. So wie ber bestimmte Artifel, werben auch bie Busammensetzungen "berjenige" und "berfelbe" bellinirt:

el, el, el, 7, 2, 7; 20; eh; - e, a, a, o, a, m\_

In vielen Fällen können die Artikel als unbedingt felbftverftandlich weggelaffen werden (ber unbestimmte feltener); 3. B.:

Destam. 100 24/en: 2 4).

(Die) Lerche gehört zu (den) Singvögeln. (Der) Affe faß auf dem Baume (: auf einem Baume).

So befonders: 1, vor Superlativen; z. B.:

an " Da leg. de so esta le egar o jobo ".

Berner ift (ber) reichfte Mann im Dorfe. (Die) besten Berhaltniffe begunftigen euch. Das scheinen mir (Die) fcbonften Blumen des Gartens.
2. Bor Orbnungegablen; 3. B.:

com 7. al Nyl. 1 to for for wongf.

Wir begannen (den) 7ten September (das) vierte Rapitel. Ich hatte (den) ersten Plat in (der) zweiten Reihe. Kaifer Joseph (der) Zweite.

3. Bor Titeln, Beinamen, Gigennamen u. bgl.; 3. B .:

ergton. S. or co. p. N. - vo Dg. c. elses,

(Der)Doctor fcidte fie in (die)Apothele. Salomo (der)Beife. Bipin (der)Rurze. Eine Reise nach (der) Schweiz. Bir redeten von (der) Moldau, nicht von (der)Elbe.

4. Rad Berhaltnigwörtern; z. B .:

a r DV. yod ~ se.

In (ber) Bibel heißt es: Trachtet am ersten nach (bem) Reiche Gottes.

Bahrend (des) Gewitters ging er hinter (der) Mauer jenes Gartens bei (der) Biefe vorbei nach (dem) Teich. Ergreife es mit (der) linken hand. Anmerkung. Dem ängstlichen Anfänger, der sich etwa mit solchen Auslaffungen nicht befreunden könnte, bleibt es unbenommen, Alles ausführlich an ichreiben.

# B. Die Bilfezeitwörter: werben, fein und haben.

§ 68.

| 9                                          |          |            |              |                |            |                     |              |  |  |  |
|--------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|------------|---------------------|--------------|--|--|--|
| wanter = "C" & a"                          |          |            |              |                |            |                     |              |  |  |  |
| \$ 00 ~ ~ ~ / C d Go)                      |          |            |              |                |            |                     |              |  |  |  |
| or col col col col col col col col col col |          |            |              |                |            |                     |              |  |  |  |
|                                            |          |            |              |                |            |                     |              |  |  |  |
| ./                                         |          | 1 / 1      |              | 10             | 0          | 00 /1               |              |  |  |  |
| (00 mg.                                    | 2 2.     | 600        | me.          | 600            | ma.        | Loll ~ #            | m.           |  |  |  |
| <b>.</b>                                   |          | 4          | 54           |                | M          | 2                   | <i>∽</i> 1   |  |  |  |
| issorvi                                    | servici. | imains     | minini       | i. bin ym      | gand bin i | insaryon            | game marci.  |  |  |  |
| g.C                                        | CS,      | 9. ``      | 58           | 30             | Щ          | 8.0                 | goul seasci. |  |  |  |
| (                                          | c        | ر ا        | <u>_</u>     | n              | u          |                     | I. un        |  |  |  |
|                                            |          |            |              |                |            |                     |              |  |  |  |
|                                            |          |            |              |                |            | c.``                |              |  |  |  |
| 1.                                         | 5        | 5          | ۶.           | je.            | _۾         |                     | un ·         |  |  |  |
| ۾ م                                        | Go.      | 5~         | no           | <sub>T</sub> e | ses .      | <sub>m</sub>        | ino          |  |  |  |
| a ao m no e so m no                        |          |            |              |                |            |                     |              |  |  |  |
|                                            |          |            | $\sim$ 1     | 101            |            |                     |              |  |  |  |
|                                            |          | ا , ا      | - Ving       | 9.             | ا م ا      |                     | l .          |  |  |  |
|                                            | Ca, /. / | 4          | 52           |                | <i></i>    |                     |              |  |  |  |
| <u>s</u> .c                                |          | is sainer  |              | i fai garai    | •          | i warym             | ب            |  |  |  |
| <b>९</b>                                   | · CR     | § S        | <b>\$</b> \$ | 3              | J,         | i <b>sai</b> ar yan | ~R           |  |  |  |
| رم                                         |          | 45         |              |                |            | , U                 |              |  |  |  |
| ***                                        | -<br>    |            |              |                |            | د                   |              |  |  |  |
|                                            |          |            |              |                |            | 1                   |              |  |  |  |
| ۲                                          | 9        | 7.5        | الج          |                | 1          |                     | <u> </u>     |  |  |  |
| ه ۵                                        | Cro      | <i>x</i> % | Spor         | سر             | مسر        | ~~~                 | ~~           |  |  |  |
|                                            |          |            |              |                |            |                     |              |  |  |  |

# frin = ~

| A: 1 -           | 11.       | 101        |
|------------------|-----------|------------|
| friant, garafan. | jai, fair | frian Tia! |

| Cooled.  | en.     | Who.   | m.      | Wh.         | BR/12.        |
|----------|---------|--------|---------|-------------|---------------|
| 1 L      | u       |        | 12      | 26,         | 4.1           |
| if bin   | bin in  | ifnear | nearing | i bin gwopu | i star große. |
| g. t     | lg.     | 8      | -⊀      | 9.1         | 9.1           |
| 1. 11.71 | 4 10 10 |        |         |             |               |
| c.*      | ٤       | c:     | T       | c.°1        |               |
|          |         |        |         |             |               |
| a        | Es      | a      | no      | a "/        | a             |
|          |         |        |         |             |               |

| ~~ g.   |     |        |       |       |     |  |  |  |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|--|--|--|
|         | 1   | 2      | ×     | 1-1   | 1.1 |  |  |  |
| ist fri | 2   | if win | 8     | 9-1   | 9 1 |  |  |  |
| 1010    | 100 | 100    | w 8 8 |       |     |  |  |  |
|         | ~   | c`     | `د    | c / 1 | c`/ |  |  |  |
|         | 1   | c`     | ч     | 2     |     |  |  |  |
| ~       | ~   | σ~     | wo    | 5/1   |     |  |  |  |
|         |     |        |       |       |     |  |  |  |

J: 10, 1 2 Jaba, fabri, fabri tia!

| (00 th). | s.             | 2/2.        | 2~y·       | With         | M/m.  |
|----------|----------------|-------------|------------|--------------|-------|
| if fabr  | 24             | if falla    | <b>5</b> 2 | isf fabrigay | 2.81  |
|          | 28 <sub></sub> | <b>ę</b> \$ | 83         | 8.2.1        | R. 91 |
|          |                |             |            |              |       |
|          | 2-1            |             | 1          | 2.1          | 1     |
| a.2      | 2no            | a sh        | fro        |              |       |

- 1. a) Für die Sigel dieser drei Hilfszeitwörter sind wiederum meist die Ans oder Auslaute der betreffenden Formen benutt (3. B. b, b, w für haben, bin, werden, ei, nd für sei, sind zc.); oft aber steht auch der Inlaut (so für: wurde, würde, worden; war, wäre, hatte, hätte). b) Die Formen von werden und sein stehen über der Zeile, aussenommen "gewesen", auch "geworden", wenn es, um Berwechselungen zu vermeiden, mit der Borsilbe "ge" geschrieben werden muß; dagegen halten alle Formen des Zeitworts "haben" die Linie ein. c) Des leichteren Behaltens wegen merte man noch, daß die über der Zeile stehens ben Botale sämmtlich Sigel für Hilfszeitwörter sind (nur e aussenommen); so: war, ist, worden, wurde, würde, sei; brauchen, mögen.
- 2. Als Sauptregel gilt für die Berbalfigel: die Berfonenendungen bleiben durchgehends weg, nur das "n" der dritten Berson der Mehrheit ift nöthig, um diese Berson von der dritten weiblichen der Einheit zu unterscheiden. "e" als Zeichen des Konjunktivs wird mitgeschrieben, wenn auf ihm allein der Unterschied vom Indikativ beruht, z. B. in "er habe" zum Unterschied von "er hat", nicht aber in "ich hätte, ich ware", die sich ohnehin klar vom Indikativ unterscheiden.
- 3. Stehen die Fürwörter hinter dem Zeitworte, so hangt man sie diesem in der Regel an; z. B.: a) waren sie, waren es; wären es, wären sie; sind sie, sind es, sind's. In diesem Falle kann "du" nach t durch bloses "u" bezeichnet werden; z. B.: wolltest du, hattest du; so auch bei unverkurzten Zeitwörtern, wie: gehst du, sagst du. Manchemal kann man die Fürwörter auch gleich mit dem Zeitwortssigel zu = sammenlegen oder sie symbolisch in demselben ausdrücken, z. B.: b) hatte er, hätte ich, werde ich, wurde er, würde er.

4. Uebrigens verbinde man — befonders über der Zeile — die hilfszeitwörter, soweit es bequem angeht, mit den bei ihnen stehenden Wörtern, die dem Sinne nach zu ihnen gehören (§ 64), vorzüglich mit hilfsverben und andern Berben; z. B.:

# C. Die Silfszeitwörter: können, mögen, müffen, wollen, follen, bürfen, brauchen, laffen.

§ 69.

|      | <u>~~</u> | M.       | स्ट            | Con      | den          | ez.             | Q         | en            |
|------|-----------|----------|----------------|----------|--------------|-----------------|-----------|---------------|
| M:   | ,         |          | يم             | ~        |              |                 | · 4       | <b>e</b> a    |
| 1.   | no        | œ        |                | ~~       | .wC          | l<br>ne         | 40        |               |
| 20   |           | P        | <u>l</u> :     | <u>Í</u> | كسر          |                 | 7         | /0,           |
|      |           |          | _              |          |              |                 |           |               |
| Goo! |           |          | 1.9            | 14       | 1            |                 | 4         |               |
| ••   | 80        | 5.7      |                | م و      | س ج          | . 9.            | ٠٠٠٩      |               |
|      |           | 2        |                | د        |              | e               | ٠,        | ×             |
|      |           |          |                |          |              |                 |           |               |
|      |           | <i>c</i> | c <sub>o</sub> | <i>c</i> |              | C. j            | <i>C</i>  | <i>C</i> .•   |
|      | 100       |          |                | ا        | مد<br>د:۲۰۰۰ | 1.4             | 1         | a.e           |
|      | a ~       | یب ا     |                |          | an a         | a.d             | ٠٠٠ه ٠٠٠٠ | a.en          |
|      | 1         |          |                |          | 1            |                 |           |               |
| ~~/  |           |          | *              |          | 4            | h. j            |           | .,            |
| ,    |           | <i>c</i> | c.             | c.±      |              | C. <sub>#</sub> |           | , C. <b>.</b> |
|      |           |          |                |          |              |                 |           |               |
|      |           |          | a.g            | , a,     |              | .a.p            | 5         | .o.en         |

| M:  |          |      | <i>o</i> | <b></b>      | _ <b></b> ~ | <i>j</i> |    | <b></b>      |
|-----|----------|------|----------|--------------|-------------|----------|----|--------------|
| 2/: | L        | 1/2  |          |              |             | t.       |    |              |
|     | L        | 3/2  |          | 3 <b>a</b> . | ؟           | 3./      | R. | s. <b>:9</b> |
|     | <u>.</u> | 2    |          |              | /س <i>د</i> | <i>[</i> | 4  | છ            |
|     | c.L      | c./2 |          | <i>C</i>     | c           | c./      |    | <i>c.:</i> a |
|     | L        | 1/   |          | 1            | /بعد<br>    | .1./     | 4  |              |
|     | .a.h     | ه کم | a [      | ~            | ٠.α         | a        | ~ر |              |
| •   |          |      |          |              |             | /        |    | 49           |
| my! |          | 1.   | 4        | 2            |             | t        |    |              |
| ,   | c.~      | ch   | c.t      | c. J         | c           | c.t      |    | C.G          |
|     | 1        | 1/   | 1.6      | الد 1        | سد.         | t        |    | n.t          |
|     |          | a h  | 5        | سر           | ~س          | .o. 1    | ~  |              |
|     | 1        |      | 1        |              |             |          |    |              |

Diese Hilfszeitwörter werden theils durch ihren Anlaut bezeichnet (wie: tann, barf, lassen), theils durch ben Inlaut (wie: brauchen, mögen), zumeist aber durch ihre Endungen, benen man noch einen ober zwei Stammbuchstaben vorausgehen läßt; f. § 83 B.

Beifpiele in Gagen.

## IV. Ravitel.

# Die Fürwörter.

\$ 70.

Die perfonlichen Surmorter baben nur in einigen Rafus eine verfürzte Bezeichnung:

1, 8, 1, 0, 0, 2; C, 1; 2, e, o, 1; 8, 1. 2, P, C, P; 2, 1; 6; P, n, D.

Anmerkung. In der Berbindung "sich selbst" tann das Bort "sich" in der Schrift unterdrückt werden, wo es dem Sinne nach unbedingt hineingehört, besonders nach Berhältniswörtern; z.B.: Er ist nicht mit sich selbst einig; sie arbeitet sur sich selbst. Er stützte sich in die Flammen, ohne an sich selbst zu denken; er hat sich selbst den Tod gegeben.

Seltener können auch andere Personenwörter vor selbst ebenso wegbleiben, z.B.: Du wilthetest gegen dich selbst. Wir würden gegen uns selbst wirken, wenn wir das thäten.

1/1/2 1,02/16 . Of p. p. - ~ den; 1) da Ce 11. e Al nd. condomaceV.

### 8 71.

Die Befitworter werben auch jum großen Theile vollständig ausgefdrieben; boch ftoken bie mehrfilbigen Formen von "mein, bein, fein" öftere ihr "n" aus, die von "une" und "euer" bas .r" (val. § 39, Anm.).

Die verkurzte Schreibung der Formen "meine, beine, seine" ohne n empfiehlt fich 1. wegen großerer Deutlichkeit; 2. wegen großerer Rurge; 3. wegen befferer Uebereinstimmung mit den übrigen Rasus der betreffenben Borter: 4. wegen befferer Uebereinstimmung mit ben abnlich flingenben Formen des unbestimmten Artitels.

2, e, o; 2, e, o= 2, e, o. 2, m, 18 8.

Mibrecht, Stenografie, II. 6. Mufl.

#### § 72.

Alle übrigen Fürwörter werden unverfürzt nach den allgemeinen Regeln der Wortbildung geschrieben; bei "Jemand, Niemand, Jedermann" kann man das "n" weglaffen (in: einander das zweite n).

ne, re, we = ne, re, w. (~e=~l.)

## V. Rapitel.

# Borfilben und Borwörter.

#### § 73.

1. Die Schreibung ber Borfilben und Borwörter richtet sich ganz nach ben allgemeinen Regeln, gleichviel, ob die Borfilben beutsche ober frembe sind; natürlich aber wird bei diesen unter geordneten Borttheilen ganz besonders alles Entbehrliche weggelassen oder doch so kurz als möglich bezeichnet; einige der Borwörter sind daher auch schon unter den Sigeln erwähnt worden (ab, aus, un=, durch, für, zu, zurück, zusammen). Wir führen noch diejenigen auf, die irgend etwas besonderes in ihrer Schreibung haben:

Inithefa: nn, . ann, . ga, 1. nbnu, 7. unban

1. yngnu, n. "bnv, 5. finlaw, D. noi/a) hav, E.

nnl,  $\sqrt{1}$ .  $2521 for con: <math>\sim 5 \leq 1$ ,  $f(\sqrt{1}, \sqrt{1}, \sqrt{1})$ ,  $2: \sim : 2 / 2 - funnin: ab, .; ad, *. ana, ~= ...$ ante,  $\sqrt{1}$ ; anti,  $\sqrt{1}$ . circum,  $f(\sqrt{1}) = f(-1)$ . contra,  $\sqrt{1}$ ,  $\sqrt{1}$ , on,  $\sqrt{1}$ . on,  $\sqrt{1}$ . ob,  $\sqrt{1}$ , sub,  $\sqrt{1}$ , . super,  $\sqrt{1}$ ,  $\sqrt{1}$ .

2. Der Nichtsprachkenner wird bei Fremdwörtern oft Schwierigteit haben, zu erkennen, was Borfilbe ift und mas nicht. Richt Jeber vermuthet fremde Borsilben in so gesäufigen Börtern, wie: "Arreft, Aktord, Apostel, Epistel, ignorant, Diplom, divers, restauriren, Oblate, Redaction, Diameter." Und kann man nicht umgekehrt wohl verleitet werden, die Anfänge von Börtern, wie: "Diakonus, Suprematie, Diamant, dezent, imaginär, Universität" für Borsilben zu halten?

Oft ift es auch nicht leicht, zu fagen, wo die Borfilbe aufhört und der Stamm beginnt; nicht Jeder weiß in Wörtern, wie: "Brafens, Brofodie, Diftanz, abstratt" der Ableitung gemäß abzutheilen.

Das Erkennen fremder Borfilben wird besonders noch dadurch ersichwert, daß sie verschiedene Gestalten annehmen; aus kon (Konferenz) wird manchmal kom oder kol oder kor oder auch nur ko (z. B. Komponist, Kollegium, korrigiren, kooptiven); ab verwandelt sich in ab 8 (abstrakt), ab wird zu af, an, as, at (Affest, annulliren, Assessor, Atsentat); aus o wird o koder of (Okident, Offerte) 2c.

In allen solchen, nicht augenblicklich erkennbaren Fällen schreibe man einfach dem Laute gemäß, ohne weiter darnach zu fragen, ob man ein Fremdwort vor sich hat ober nicht; benn nicht Jeder, der Stenografie erlernt, ist verpflichtet, ein tüchtiger Ethmolog in einem halben Dubend verschiedener Sprachen zu sein!

#### \$ 74.

1. Für die Berbindung ber Borfilben und Borwörter gilt als Regel, fie möglichst eng mit bem Stamme zu vereinen; nur in einzelnen Fällen muffen fie getrennt gehalten werden, um Ber-wechselungen vorzubeugen; fo find z. B. wohl zu unterscheiben:

m: in; for: for; V: V; m: m.

beehren und Beeren, zueilen und Beilen, erbten und erbeten, ereifern und reifern.

2. Drei deutsche Borfilben gibt es, die stets unverbunden für sich auf ber Zeile stehen, dicht neben ihrem Stammwort, nemlich: ab, ge, un; ebenso die fremde Borfilbe ana in ihrer verfürzten Form. (Merkwort: "un", "ab", "ge" stehen nie unabgeset!) 3. B.:

.e., of, op; how, W, her; 57, 52, 52m, 50/02, 510. onge = ...p., ...yp, ...(e; en: on) (ono, onder, tr).

Abladen, abproten, Abfall; gelesen, gerathen, genommen; unnlig, unslieb, ungern, unangenehm, ungebeten. Anagramm, Anabaptist, Anatom; dgg.: Anarchie (Ananas, Annaberg, Anatolien).

NB. Die Zusammensetzungen herab, hinab zc. werden dagegen verbunden geschrieben (f. I, 158):

we, no, jen, m, In.

Berabnehmen, hinabgeben, berabfallen, hinabfahren, hinabtragen.

3. Unverbunden bleibt das a auch für die fremde Borfilbe a, ab, während a für ad möglich ft verbunden wirb; 3. B.:

Apathie, absolut, abstraft; Advent, Adjektiv, Adverb, Advotat.

#### § 75.

Um bestimmen zu können, wie diese Borfilben und Borwörter an die Stammwörter treten, ift es nöthig, zweierlei zu beachten: 1. ihre Stellung und 2. ihre Berbindung mit bem Anlaut.

### Stellung ber Borfilben.

Ueber die Stellung der Borfilben und Borwörter ift zu merten:
1. Alle, welche nur aus kleinen und mittlen Buchstaben bestehen, können auf, über oder unter der Zeile angesetzt werden, je nach Bedürfniß (nur dar und sub ausgenommen), bgl. § 62 b; z. B.:

a) Annehmen, anbeten, Antrag, Anlaut, ansahren; ausgehen, auswerfen, austoben, aussibren; belehren, betrilgen, bestrafen, bestohlen, befehlen, befühlen (Büsseln), bevölkert. Ronjunktiv, Konserenz, Kontrakt; demoliren, Detriment, Defile; ebenso, ebensalls; Eintracht, Einsall; ersehnt, erträumt, erfrischt. Gegensatz, -strich, -theil, -forderung. b) Halbtodt, -slach; herskrömen, -sliegen; hierher, -zu; hinseuren, -sutten, -taumeln; insammiren, Integrität; Rebensrage, -firaße; ridssällig, Kilckritt; umwersen, Umtans, Umsang; Ursorm, Urtheil, Urfloss, Urvater. e) Bersaulenzen, versührt : verstüht, vertreiben, -slauchen, -stricken, -sloßen; wiedersordern, -strett; dagegen: d) Darlehn, -bieten, -bringen, -reichen; subtrahiren, Sousleutenant.

6) hieran ichlieft fich noch bie Borfilbe vor, welche, höher gezogen, auch fiber ber Reile angefett werben tann; fo:

, N, M., N, K, Ky, Rm; M, N= J.

Borgehn, -beten, -bringen, -treten, -trefflich, -turner, -trag, -theil. — 2. Alle Borfilben bagegen, bie einen lang en Buch ftaben in fich haben, bleiben und eweglich auf ihrer Stelle, und der Stamm schließt sich an ihr Ende so eng als möglich an. Ueber "vor" s. oben Nr. 1 e.

a) got, gold; Lag, Th, You, eta, Ed, EG, eta;

Eg; eh. ell, efr, els: 2 m. 200; 2 m. ga, p, 7 d,

To. b) f, f; elm, ell, el, elf, el, el;

Min, Mi, Mi, Li, El, (18/: haf= (asj); In,

Joe, M., Jh, Jh, f; fa, fo.

- a) Amphibie, Amphitheater; antediluvianisch, Antichrift, antizipiren, die Antipoden, Apokalppse, Apostros, Apotheose; cisalpinisch; durchgehen, -brechen, -führen, -streien; emporsahren, -sehen, -ragen; empfinden, Empfang; Entreakt, Entrepreneur, Entresol. b) Fürditte, Fürsprache; hintergehen, -grund, -rad, -psorte, -lift, -rücks; Juterpunktion, -dikt, interessant; Präteritum; Transport, -parent, -atlantisch (dyg.: transition); untergeben, -handler, -richten, -than, -stilans; Zwischenmauer, -fall.
- 3. Dennoch find auch mehrere biefer unbeweglichen Borfilben einiger Banblung fabig, und zwar:
- a) indem fie fowohl von oben als von unten geschrieben werden tonnen; dies ift der Fall bei ent=, vor=, auto=, super=, contre=;
- b) indem ihr Auslaut oder auch nur ihr Auslauf ein wenig verandert gestellt wird (vgl. 43, 4). Dieses geschieht bei: zu-, erz-, zer-, zurud-, zusammen-. Beispiele:

a) Entrinnen, entfahren, entflieben, entflammen. Borlagen, vorfahren, Borfall, Borfechter, vorfinden, vorfordern. Autodidaft, Automat, der Autothp. Superfein, superflug, Superlativ, Superintendent. Kontrebande: Kontravention. Der Kontrapuntt. b) Zufällig, zuvor; erzfaul; zerfett, zerfahren, zurüdfabren, zusammenfaffen; Zulauf, Zuruf, zerlaufen, zurüdrufen, zusammenfaufen; zerflüftet, zufünftig.

#### **8 76.**

#### Berbindung der Borfilben.

Die Berbindung der Borfilben mit dem Stamme kann auf verschiedene Arten geschehen; entweder reiht man sie einsach an, oder man setz sie oben oder unten an den Stamm, oder man durchzieht sie mit dem Anlaut des Stammes u. s. w., kurz man verschmelzt sie mit ihm; das Alles aber geschieht stets entsprechend den allgemeinen Regeln über die Berbindung der Buchstaben, und wir sinden daher hier burchweg nur die Anwendung jener Regeln auf den einzelnen Fall.

1. Die Borfilben und Borwörter auf r: er, ver, vor, nieber, unter, hinter, her, hier, in den meisten Fällen auch zer, verbinden sich mittelst Aufsetzens ober Durchzug (gemäß § 39 und 41, 3, 4). NB. Daß dar dabei auf der Zeile bleibt, s. oben § 75, 1. Beispiele:

in, V, 26, M, ya, En, zn, Isp, 2/2, for, for.

Wian, eb, pen, on, Son, Den, fog; - &, on;

b, D, so, son, D, Sh, ND, 26, 20, for.

Erwähnen, verbeten, Borpoften, Bortrab, verpfänden, niederbeugen, herzählen, fich unterziehen, hinterwärte, zerzaufen, zerbiegen : zertreten; verbanten, erdreiften, vordringen, niederbrücken, unterdricken, sich herdrängen, zerdreschen; — darstellen; erfonnen, versuchen, vorsuchen, vorsehen, niederfäbeln, untersuchen, untersagen, unterstreichen, hinterstellen, hersenden, zerfägen.

2. Chenso findet ein Aufseten statt bei: aus, heraus, hinaus (gemäß § 33, 2), — bei: los, miß (nach § 40, 3), — auch bei: rück (nach § 40, 2); ebenso Durchzug bei: rück (§ 41, 4); z. B.:

2, ~20, V, Cu; - Cu, Cu = colu, volu, ep.; -

Anspochen, hinausweisen, heraustreten, austoben; — lostreimen, Migton, losfeilen, ruchwärts, -tritt, -zug, -ficht, -fland, -feite.

3. Das n in an und hin wird mit b burchzogen (gemäß § 41,3); 3. B.:

of, on, ron, En, W.

Andacht, andriiden, berandrangen, bindrangen, bindurch.

So tann auch f nach ber & S. ton burchgezogen werben, f. I,

4. Die auf ch enbenden Borwörter: burch, nach, gleich haben verschiedene Berschmelzungen; sie richten sich nach § 40, 1, so baß ein nachfolgendes runtergeset wird, — nach § 41, 1, 2, 4, so baß I hine in gelegt, n ober f hindurch gezogen wird, — und nach § 43, 1, 3, so daß sie sich vermittelst Beschneibung mit dem Stammanlaut verbinden. Beispiele:

Dn, Dn; - Do, N; Da, Dn = Dn, Do; M, Dn, N; efr, Jn; efa, Sn, M; ell, Sn, Mo.

Durchregnen, nadruden; — durchlefen, nachleiten; nachnehmen, durchnumeriren, gleichnamig; Nachlicht, durchlägen, gleichseitig; durchschen, nachschlen, gleichzeitig; durchmachen, nachmalen, gleichmäßig.

5. Die verfürzte Borfilbe da verbindet fich gemäß § 43, 1:

L' / S=/, S=2.

Dafern, daftir, davor, davon.

6. Bei ber Borfilbe über tann bie Durchschneibung oft gleich bom Stammanlaut übernommen werben; 3. B.:

· on, at, & fr, pr, or, pl, sp, In, Ea, fn, Jn.

Ueberbiegen , -wintern , -polstern , -fillen , -völlert , -fpannt , -fturgen ,
-theuern , -ftromen , -zeugen , -zählen .

In manden Fallen tann fogar bas u erft vom zweiten Buchftaben bes Stammwortes burchichnitten werben, fo in :

x, &, x, &.

Ueberlaufen, -liefern, -reif, -ritten.

Oft tann auch ber bloße durchschneibenbe haarstrich (ober ber Durchschnitt) überhaupt für über fteben , 2. B.:

n, &, x; no, 2/2.

Gegenüber, darüber, vorüber; gegenüberfieben, hintenüberragen; bemnach ift auch hin über, herüber zu erklaren:

2, = a; 2=x. xm, En, En; m, m, pijth, aca.

Berlibereilen, binlibertragen, herübertreiben; liberfahren, herliberfahren,

binuberfahren, mithinubergeben, ein wenig binubertommen.

Enblich verwendet man auch die fonft ftete unverbundene Borfilbe ge jur Durchfchneidung bes u für uber, 3. B.:

40, 40, 4 fn; +ln = x/h.

Uebergewicht, -gewinn, -gezogen, hinlibergetragen.

### VI. Rapitel.

# Racfilben und Wortendungen.

\$ 77.

Die Nachsilben werben meist vollständig bezeichnet, nur einige ber längeren werden etwas verkurzt, z. B.: bar, heit, keit, schaft, lich; auch ihre Berbindung mit dem Stamm ist ganz regelmäßig. Die frems den Nachsilben werden ihrer Aussprache gemäß geschrieben, und wo der betreffende fremde Laut im Deutschen nicht vorhanden ist, setzen wir den ihm am nächsten kommenden, z. B. für französisches j unser sch, sür die Silbe agno: anie. Wir behandeln hier übrigens nicht nur die eigentlichen Nachsilben, sondern auch gewisse Wortendung en, welche häusig vorkommen und zum Theil eine eigenthümliche Berbindung mit dem vorangehenden Worttheile eingehen (z. B. in Nr. 7, 26, 27, 33, 37, 46, 50).

Es folgen nun zunächft

a) Beifpiele mit ausgeschriebenen Endungen.

1. Gotha, Dorothea. 2. Passage, ber Page, die Staffage; — Ballotage, Agiotage, Avantage, Eremitage; — Etage. 3. Die Bretagne, die Champagne, die Kompagnie; ähnlich: accompagniren, der Bagno, der Cognac. 4. Die Medaille, Emaille, Bataille, Detail. 5. Souverain; Kapitän; Domäne, Migraine, Fontaine. 6. Kommissionär, Emissär, Selretär, Militär, Distionär, temporär, eine Affaire; — Hermophlä, Balais, Bortrait. 8. Balance, Bilance, Alliance, Ruance. 9. Drange, Change. 10. Dilettant, Ignorant, Lieferant, Handschifabrikant. 11. Tartar, Justigiar, Bikar; Fansare. 12. Medikaster, Kataster. 13. Uchat, Apostat, Apparat, Attentat; — Dukaten, eine Kantate, Granate, Oblate, die Karpathen. 14. Debatte, Fregatte, Mulatte, Rabatte. 15. Gustav. 16. Rontumaz, Bankraz. 17. Schäschen, Schissken, hauchen, Haten. 18. Duchmäuserei, Kontresei, Abtei. 19. Archipel,

1. of, e.f. 2. p, eg, eg, eg, - tage = g e ling -al, gg = gl, al, -M; - g. 3. 10, eg, eling ew, em. 4. exe, ze, te, e. 5. 6, of fi en, ep; of. 6. room, 20, of, of, wo, bi-pi -di, be, po, y. 7. be, e, c. 8. wo, vo, so, 20. 9. ng, pg. 10. of, soul, y /, 20 fm. 11. lifty, with st, eng. 12. 206, of. 13. li, of, oh, ti-elint, pt, st, eng. 14. et, pt, 21, v. 15. 25 = bg. 16. Ng, N. 17. gl, gl, D, D. 18. eno, 2, st. 19. li,

36rael: - 3mmortelle, Bagatelle, fonventionell, rationell, originell: Bouteille, Reveille, Corneille. 20. Abend, arbeitend, endend: irgend, nirgend (vgl. 8 72). 21. Etabliffement. Bombardement. Detachement: Barlament, infolvent, Rontingent, Occident, 22, Burlest, grotest: -Arabeste. 23. Quaber . Lager . mader . Sparer . Raber \*); platidern . Inhaber, Randelaber; Bimmer, Better, Schiffer, Schopfer, Weltschöpfer (fammtlich gemaf § 60. bagegen:) Araber; Die Tiber: Raifer Tiber. 24. Radbar, furdtbar, frudtbar, bantbar, fonberbar, borbar. ichmelebar, lesbar, ekbar, unbesiegbar, nutbar, unantaftbar (bar möglichft eng mit bem Stamm zu verbinden). 25. Der Lacher : ein Lachter (§ 40 und 54). 26. Sofrates, Spootrates, Spezies, Mephiftofeles. 27. Brozeff: Die Romteffe. 28. Alfabet, Ratechet: - Motette. Rabinet, Bayonette, tofett, Epaulette, Rlarinette, Efparfette, Die Amoretten (f. unter t in § 61). 29. Frifeur. Rontroleur. 30. Thefens (f. en in § 61; bagegen:) Amabens. Spondeus. 31. haft: tugendhaft, lebhaft: - lafterhaft, tabelhaft, vortheilhaft, fieberhaft; - tölvelhaft, früppelhaft: - mit Endungen: ftanbhafter, bas famerzhaftefte, mahrhaftia: Lebhaftialeit. 32. Tivoli. Botvourri. Charvie. die Melodie. Anatomie; Marie : Marine, Ariftofratie, Demofratie; Elegie, Magie, Anthologie, Archaologie: — Angraie, Mongraie. 33. Arie. Linie. Familie; Arien, Familien; Ravitalien, Materialien, Bittualien, Repreffalien; - Batterien, Ceremonien. 34. Rlient, Rontravenient, Quotient, Drient. 35. Juwelier, Spalier, Spanier, Armenier; Batrizier; - Rentier, Banquier, Bortier; - ber Rarriere, Die Rarriere, Barriere, Tabatiere. 36. Gierig, ruhig, fahig, fettig, Fittig, pfiffig, fittig (Uebrigens f. § 78, 7.) 37. Mantille, Cochenille, Baftille. 38. Schulerin, Baronin : Baronie; Dichterin, Wölfin, Lowin, Rodin (Berbichtung für in). 39. Ramin, Berlin, Krinolin, Strichnin, Martin, die Tuilerien, Ronftantin, Terpentin, Disciplin; Ruin : Ruine, Routine : Ruthen , Rofine : Rofen , Lawine : Alwine. Abolohine, Bhilippine , Bunfchterrine , Bernhardiner , Jafobiner. 40. Frühling, Liebling, Banfling, Schmetterling, Beidling. 41. Bifiren, abbiren, estamotiren, traftiren, atteffiren, buchftabiren, elettrifiren (vgl. § 21, 2). 42. Sadfifch, indifch, jubifch, griechifch; militarifch. 43. Bandit, Bisquit, Satellit, Appetit, Fazit; Defizit; Profelyt, Buffit. 44. Maffiv, Archiv; attiv, Ablativ, Infinitiv; befinitiv, portativ, Substantiv; die Alternative. 45. Benefig; Juftig; Notig, Brajudig; - Rovige, ber

<sup>\*)</sup> Bei diesen Berschmelzungen mit er fommt a in den v. B., nicht aber in: Bagram, Quadrille, Quadrant 2c., wo in der r-Berschmelzung tein e enthalten ift.

1000; - 2, wt, y= ~ 20, San San Jan No. 40, co, m. 20.00, 1, oe; ve, ~ = ve, ~ e. 21. hon, cuon, g- eg; wel, my = now, Tw, Jel. 22. Con, No; - Nor. -23. x, 1, a, p, 2; h, m, ~ (p, f, x, x, d; m; 1k; ~oh. 24. R, pl, M, ax, ax= 02, 3, 36, e, a, sox, f, st. 25. e l. ~ l. 26. and, 7 /o, po, 29. 21. 10; orb. 28. pt, W; - A, wt, wt, wt; 79, mt, 76, 1 nt. 20, por, Zen. 30. 60, - despes. 31. haft = 1: 400, so, So, 10, S, po, Co, 20, 60, egos, as; so. 32. ks, ck, p, ous, .. Ca; vi er, & W, ow, in, on, En, Shen; - wh, end. 33. m. re, pr; m, pr; 2, 2, 1 = w/ , you; - or, her. 34. ml, ? /= Tar, of, wit w. 35. br, pr, pr, ver; fin, me, Si-eme em, un, th. 36. m, N, p=p, p, p, p=1. 3% ot, you, to, 38. jor, w. w. w. ob, y, s, A. 39. m, w, w, Er. et, ebr, roh, / f. f., r. r, t. S, o. o, a. a. ey, high. work, non. 40. pr, or, of, of, on. 41. 5 = 100, en, over, Ch. In, Jun Jon. 42. 6g, rg, tg, B=D; /of. 43. od, od, 87, fig, ficol, 20. 44.29, A= J; of. . f. si pfi S, sti P. ST. 45. Cy= Si & f. Cusi-Nie

Meftize. 46. Gefehmäßig, rechtmäßig, pflichtmäßig, gleichmäßig, naturmäßig, etatmäßig. 47. Berhältniß, Gebächtniß; Bedürfniß. 48. Bagobe, Methobe; Beriode, Synode. 49. Berfon . Anton (bagegen: Ratur), Luftballon, Batron, Garnison, Chalzedon, Afrofticon, Anatreon, Diftidon, Spitheton, Barallelepipebon. Dpfilon; Ranon : Ranone: Amazone, Citrone. 50. Theodor, Gregor, Elettrophor: -Eleonore. 51. Trottoir, Boudoir; - Soirée. 52. Schenfal, Irrial, Smidfal. 53. Rolafam, fittfam : fattfam, aufmerkam, 54. Raivetat. - Bestiglität, Brutglität, Cleftrizität, Qualität, Quantitat, Majestat, Universität. 55. Ritterthum, Alterthum; Bergogthum; Bachethum; 56. Rlinifum, Individuum, Bublitum; - Eluftum, Reichthumer. Rollegium, Evangelium, Brivilegium, Brafibium, Stadium, Studium, Testimonium. 57. Rattun . Rommun . Reptun . der Tribun : bie Tribune; - Barpune, Lagune; - Fortuna. 58. Abbreviatur. Rarrifatur, Rreatur, Rultur, Bartitur, Tambour, Bravour, Troubadour; - Brofdure, Duberture, Ronfituren; en miniature. 59. Genus: Bening, Genuß: Baccalaureus, Bosporus, Tantalus, Tacitus: Briamus, Dabalus, Aefdylos, Demetrius. 60. Balvanismus, Glettromagnetismus, Bietismus, Bleonasmus; Enthufiasmus. Sartas. mus . Anadronismus. 61. Servitut , Mammuth , Attribut , Refrut ; — Baluta.

## § 78.

### b) Die verfürzten Rachfilben.

1. bings: allerbings, neuerbings, fclechterbings.

2. fach: vierfach, fechefach, einfach, mehrfach, mannichfach, taufend-

fach; man wird es vervielfachen, es lägt fich vereinfachen.

3. lich: armlid, erbarmlid, fdimpflid, möglid (§ 69), Birklichteit; ber Herrlichfte; unterscheibe aber: Schabel und fcablic, Sanbel unb handlich u. bgl.

4. ton: Lexiton, Balton (: Blod); Laotoon.

5. maßen : gewiffermagen, befanntermagen, gleichermagen.

6. tor: Bastor, Dottor; bas Komtor: Comtoir; Faktor, Kantor; so erklärt sich: -torei, -torium, -torisch; z. B.: Konditorei, Direktorium, Auditorium, Konservatorium, Konsistorium, historisch, rhetorisch. Die Nachfilbe or (ohne vorhergehendes t) wird nur selten auf o gekurzt; z. B.: Professor, dag. s. § 77, 50.

7. ig: ewig; (wi steht auch für big, da sich auf wig kein Wort endet, außer ewig und Namen, wie Ludwig): ergiebig, behäbig, staubig; lumpig; beiläusig, häusig, ledig, gnädig, thätig; rauchig: richetig, mächtig, bedächtig, so auch: verewigen, bethätigen, erledigen, vereibigt; sättigen, gesättigt, — bgg.: billig, schliffig u. bgl. s. § 77, Nr. 36

und vgl. § 77, Nr. 38.

rf. 46. 1900, No, No, No, No, No, Tes. 47. ~ 10 Lo; ap= up. 48. pe, d= le; pe, oe. 49. por, ~= ~ [: 5], par, L., mor, Ben, ND, non. 12, fl., Meiloi m: m; do, fr. 50. Le, p, Zp; .... 51. (, en; - a. 52. ys, 2, 18. 53. pa, k: 8, year. 54. mg/, wil, VI, Tyl, 3/, 3/, 2/, wed= mg/. was w. A. 55. V, h= Ji 2h; Di, St. 56.~~ 58.45, m, ~ , ~ = ~ , , , , ph, k, ke, -G, sat, Mr; 2 ort. 59. 26: 20, 20; vero, yero, W; fice, eso, yo, orlo. 60. vara = vara, Conta, faria; No= to, ona, ... R. E. 61. od, 20/, th, ~ W; - of. 1.00 = 1: al, ~ 1, g/b. 2. P=1:1, 61, y, 2, 2/1/1 2 a 11,00 mg. 3. P= .: ~ , wa, p, , ow , e 25; je: je, se: se? 4. ~: ~, 6 (: 6 ); ~ m. 5. 20: 1000, but, 2/0: 6. = 1: 6, e 1; e 1: 1; 1, w; torei, 1; torium 12; torisch, 1. N. W. and, all, all, sol, sol, Sol, 7. ig of of wer! T; N, Dr, 6; p; w, 21, 1, 21, 1; D. T. D. wol, na, ch, a, it, h, 1%; - on: w, gg.

8. heit: Klugheit, Einheit, Hoheit, Echtheit, Beichheit, Menscheit, Allgemeinheit; — nach t wird sheit besonders angesetzt, nach tt aus ber Schlinge herausgezogen; so: Gebrangtheit, Gelehrtheit, Beschränktheit; — Gottheit; Mattheit, Blattheit.

9. Peit: Lauterfeit, Sitelfeit, Tapferfeit, Unfahigteit, Besteit, Thätigfeit, Tuchtigfeit, Richtigfeit, Feuchtigfeit; — Herrlichfeit, Bewaglichfeit, Ehrlichfeit, Bolichfeit, Ewigfeit, Menfolichfeit, Moglichfeit;

übrigens f. noch § 79, Rr. 1.

10. ion (gesturztes o), tion: Million, Religion, Rommission, Union, Brosession: Brosession; Blural-Formen: Konsessionen, Konsession, Tradition, Negation, Austion, Kaution, Lettion, Lettor: Bortion: Borto; — Blurale: Motionen, Deslinationen, Dissessions

pofitionen, Ronjunttionen.

11. nng (vergrößertes u; daher erklärt sich auch die Art seiner Anreihung; außerdem wird es unter k und suntergesetzt und mit z eigenthümlich verschmolzen, wie die Beispiele zeigen): — Ergreifung, Bewegung, Ahnung, Beengung, Lähmung, Rettung, Böschung; Berstheilung: Bereitlung, Belebung, Bestrebung; Erreichung, Bermachung, Bedachung, Entweichung: Richtung, Achtung, Befrachtung, Betrachtung, Schlichtung; Schickung, Lodung, Ladung, Enterung: Entehrung; Rahrung, Berehrung: Berirrung; Durchlefung; Fassung, Oneischung, Beizung, Meizung; Bersetzung, Sitzung, — Satzung ngen, Bekanntmachungen, Dichtungen, Zuckungen.

12. tifch: alfabetifch, magnetifch, ftpliftifch, elaftifch, fattifch, prattifch, gothifch, fantaftifch, fanatifch, mathematifch, grammatifch,

äfthetifc, gravitätifc, fumpathetifc.

13. schaft: Mannichaft, Lanbschaft, Freundschaft, Baterschaft, Betterschaft, Bettschaft, Gewährschaft (Gewehrschaft); Anwartschaft, Botschaft; — wirthschaftlich, gesellschaftlich, Bekanntschaften, Kundschafter; bu wirthschaftest, bu wirthschafteret, ihr wirthschaftetet; Auskundschaftung. — Hieran schließen wir bas nur als Endung vorkommende Wort:

. 14. grafie: Stenografie, Tachngrafie, Geografie, Orthografie, Autografie: — bagegen graf: — Stenograf, Telegraf: Kalligraf.

NB. Die ersten 8 find auf ihren Anlaut getürzt, Rr. 9 auf seinen Auslaut, 10—14 haben zum Theil eigenthümliche Zeichnung.

#### § 79.

# Beglaffung von Mittel- und Endfilben.

1. Die Mittelfilben (Ableitefilben), welche in längeren Bortern häufig zwischen Stamm und Endung stehen, ergeben sich meift von selbst und können baher wegbleiben; wo jeboch auf ihnen ber Unter-

8. heit= 1: n, m, m, B, B, D, b; -m, wh, gry - roy, my, gry; - y-D; D, D. 9. keit = 1: 5. 1. p. p. a. N. N. V-K, N;-2, w, ~, V, V, V, 10. ion= , tion = 1: v, N, B, V, p; p; . p. p. - D. G. N. W. N. N. N. N. (J;- S, en, fb, M.S. M. ung= 5: 25, 102, 02, 12, 12, 12, 1, 12; 25: 1), 4, ty, J. of, ws, S; J, S, S, M, G, B, g, v, s, 1. h, m, m; m; de; p, s, J, J, g, g, -g, w. S. 12. tisch= ... p, nt, b, b, l, f, r, f, l, of pl, fl, yel, off. 13. schaft - f: of, of, of, 1, 1, f, 10/1:10/); raf, if - of, iof, inf, ref, sof, sof, roffings.

14. grafie = 1: Ly, B, m, y, C, C, -Ly, Ly, reg.

Digitized by Google

fdied amifden amei fonft gang gleichen Bortern beruht . ba beuten mir fie an , immer aber fo turz wie möglich , in ber Regel burch ihren Unlaut. ober - wenn es mehrere Gilben find - burch bie erfte pon Um gewöhnlichften finden fich folde Zwischenfilben por den Endungen teit, lich, ung. Anmertung. Eritt bei folden Berkurzungen die Rachfilbe teit an

t. f oder ei, fo wird fie unvertitrat (mit !) bezeichnet.

Beifviele: a) Dit ganglider Beglaffung ber 3mifdenfilben:

Barmherzigfeit, Dantbarteit, Billigleit, Laderlichfeit, Feierlichfeit, Beschwerlichfeit, Liederlichfeit, Standhaftigfeit, Ginigfeit (bgg.: Ginheit), Alterthumlichteit, Bereitwilligleit, Mattigleit, Saumfeligteit. Glücheligfeit: — alterthumlich, öffentlich, wöchentlich, gelegentlich, namentlich, eigentlich, ordentlich, wefentlich; freventlich, wiffentlich; das Befentlichfte; — (die Zwischenfilbe ent vor lich bleibt ftets weg; find Unterscheidungen zu treffen, wie zwischen: Frevel und freventlich, so wird die Silve lich ausgeschrieben); Sigenthum, Wissenschaft, Rechenschaft, Betheiligung, Bertheibigung, Dulbigung, Rechtfertigung; — botanistren, triftallistren, examiniren; — in: ftenografiren, lithografiren, stenografisch fallen sogar Stammfilben aus (vgl. § 84, 2c); — brafilianifch, deklamatorifch.

b) Mit Andentung unterscheidender 3wifchenfilben: Chriftfind, Chriftenfind, Chriftustind, Chrbarteit, Chrlichfeit, Chrfam-

teit, Chrlofigfeit, Chrgierigfeit, Chrenhaftigfeit, Chrwurdigfeit, Chrerbietigfeit, Ehrenruhrigfeit; - Wirflichfeit, Wirffamteit, Wirfungslofigfeit; — Tribfeligkeit, Tribfinnigkeit; — Zwedmäßigkeit, Zwedwidrigkeit, Scharffinnigkeit, Scharffichtigkeit; Reinigkeit, Rleinlichkeit. Mühfeligkeit, Mühlofigkeit; Schläfrigkeit, Schlaflofigkeit; Freimuthigkeit, Freifinnigkeit, Freigebigfeit, Freizugigfeit.

e) 3m Gaggufammenhange fonnen meift auch die unter-

ich eiden den Zwischen sitben wegbleiben; 3. B.:
3ch traue ihm nicht eine solche Reinlichkeit zu, wegen dieser Rleinligkeit so viel Ausbebens zu machen. Die Lieblichkeit der Landichaft; ihre Liebens-würdigkeit erwarb ihr alle Herzen; emporend war die Lieblofigkeit dieses Menfchen. (Dies gebort eigentlich ichon ins Bebiet der Satturjung, bgl. § 84,2.)

2. In gang abnlicher Weise konnen auch manche Endfilben

unterbrüdt werben, befondere ung (vgl. § 63).

a) Gine Erquidung, die Bewegung, die Berwirklichung, die Recht-fertigung, die Bestimmung; — die Menschwerdung Christi, die Bergrößerung, die Beglaubigung, die Berdeutschung, die Beglaffung, die Bernichtung, die Geftattung, die Sandhabung der Gefete;

b) ferner manche Endungen von Eigenschaftswörtern, besonders auch

bei den von Sigeln gebildeten; 3. B.: Ein fehr aberglaubifcher Menich; ein abermaliger Besuch; die baldige Rüdfehr des ehemaligen Raifers; — die vergrößerte Macht; die jurild-

gebliebenen, verlaffenen Rinder; ein vermögenber Mann.
c) Diefer Bortheil fann gang besonders bei gufammengefetten Bortern benutt werben: der erfte Theil derfelben fann fehr haufig feine

Rachfilbe entbehren ; 3. B .:

Der Erfindungsgeift, Bermittlungsverfuch, Gintheilungsgrund; -Leichenrede, Damenfoneider, Freudenfeuer, Bergensangelegenheit.

2. a) - y, pw, pr, pl, pb, peo e ig;

b)~ α ι ω); ~ ι ω ω); ε ι ν ω ~ α ~ α; ε γ ω); ε γ ι ω, ~ « ; ~ ».

de jorb, Mo, Thei- De, ough, of, whing.

#### Lefenbung.

more as po. mon 1. I we, ene, it i ne w. / fe & 68 mg e. Www o. 36 egs p. 1/5 en con Viz- Insight when esseranteonform & Delsopol ~//m,2,~, so. of , ~= " /0 2, ~ 2° ~, ~ (e el dery. 13 h f e, 2, ~= - f g & Longo, ad for, of goice. ant, ffor get -. englisten ma os, on 2, we so fullips -, ne luns=! e nemo Vodo es ~~~~ en P, o hu, ~10 1 2 ~ 2 cn, so feh, fy y you. o p Den render of modern ="p-; elog ne? on me Sha Dall Nenge ell. e. mon 52. who St Dares of of a power a le on of, ~ 1 & se mozon of old ... l. d. 2 1/Nex of ove 120-8-8/ en 1422- My. 2 mlel. ~ 140 elsofices, cacolino Celo. of ca "~ =!"

# VII. Kapitel. Kürzung der Ziffern.

§ 80.

1. Für die Giner bedienen wir uns der gewöhnlichen (arabischen) Biffern in einfachster Gestalt; die Abfürzung der Biffern beschränkt fich auf die runden Zahlen. 2. Bur Bezeichnung der Behner seben wir eine kleine Rull unten neben die Biffer; dieselbe kleine Rull oben

hinter der Ziffer bedeutet die Hunderte; die Tausende brüden wir durch einen dem Komma ähnlichen Strich oben hinter der Ziffer aus.

3. Aus der Rull und dem Tausendstrich ergibt sich das Uebrige: — der Tausendstrich, links an die Zehnernull gesetzt, bildet die Zehnstausend, mit der Hundertnull gibt er ebenso die Hunderttausend; der Tausendstrich zweimal nebeneinandergesetzt (= 1000 × 1000) bezgeichnet die Million, dreimal gesetzt die Billion ze.

10=10; 10=100. 1'=1000. 1p=10,000. 1P=100,000. 1"=1,000,000.

4. Diefe Zifferfürzungen tonnen auch neben ausgefdriebene Borter gefest werden, 3. B.:

2°, ~1', 1°, 1, 1, 00, 8/6.

Mehrere hundert, einige Taufend, Jahrhundert, taufendfach, taufender-lei, hundertmal, ber Taufenbfuff.

Mitunter fteben fie auch für fich gang allein, g. B .:

05 cop. 5, 2 d for 2. f 6 " 1 " 2 2 do.

hundert und aber hundert Buge. Es wurden Taufende von Protestanten vertrieben. Diefer Stern ift Millionen von Meilen von uns

# VIII. Rapitel.

# Schreibung und Berbindung der Partifeln.

§ 81.

1. Das häusige Auftreten der Partikeln verlangt eine besondere Kürze ihrer Bezeichnung; deshalb fanden wir auch schon eine Anzahl von ihnen unter den Sigeln; ihre untergeordnete Stellung im Sate erlaubt aber auch eine stücktigere Schreibung recht wohl. Indeß ist die Zahl der nicht ganz regelrecht oder vollständig geschriebenen Partikeln sehr gering, und ihre Eigenheiten in der Schreibung erklären sich alle aus den von uns gegebenen allgemeinen Regeln (§ 32 — 60); einer namentlichen Aufsührung sämmtlicher Partikeln bedarf es demnach durchaus nicht. Wir heben nur Folgendes hervor: Die Schreibung von dar ergibt sich aus § 50; über noch, doch und so s. § 22,2. — a) Die Partikeln eben, neben, gegen, hinten, sondern, gestern, in Zusammensetzungen auch wilken, weilen, sammen können ihr Schlußen abstoßen (vgl. § 72). So kann auch irgend (nirgend) ohne n gesichrieben werden.

a) z, ~, n, 2, oe, 16; o, o, o, ne, ~ne.

b) Ebenso tann falls, mals, theils fein & abwerfen, befto fein o, lauter Beglaffungen von Enbungen gemäß § 63.

B) p, o, b; eb.

c) Besonbers zu merten ift nur die Berkurzung ber brei Umftandswörter: "vielleicht, übrigens, gegenwärtig," welche jedoch auch ausgeschrieben werben konnen.

c) pl= y; so= so; nel= nc.

2. Häufig treten mehrere Partiteln neben einander, und es ift bann ganz besonders auf die enge Berbindung berfelben unter fich und mit den fie umgebenden Worten zu halten, nach § 64.

- a) Bon selbst, von fern, von alle dem (dag.: von allem), von außen wieder zurud, von dort bis hierher sehn; destomehr, -besser, -weniger; ein wenig daneben hinweg; aber auch, oder auch. d) auch immer, auch noch, auch noch immer, auch immer noch; noch nicht, doch nichts, doch nichts mehr, koch nicht einmal, noch allzu wenig, noch dazu, noch so, noch viel, noch viel weniger, noch weiter, doch noch, doch immer noch. e) Ueberdies noch, noch überdies; überaus wohl, überaus wenig, überaus viel; ebensals, keinessalls, jedensalts, allensalts; immersort, inzwischen dazwischen durch. d) Berbinsdung ganzer partikularischer Redensarten: Rach meiner Meinung, nach seiner Ueberzeugung; von Stund an, ohne allen Zweisel, ein stir alle Mas; auf jeden Fall.
- 3. In solchen Zusammensetzungen von Partiteln tann oft eine noch größere Kürze der einzelnen Theile eintreten; a) so bezeichnet man vor Bofalen her nur durch r, hin durch n, der samiliären Aussprache gemäß, z. B.: hinunter, heran, herum, herauf, von vorn herein (hinein); bier wird vor Bofalen durch hochgestelltes h bezeichnet: hiezu (Hitz), hiemit, hiervon; hierüber, hierherüber, hierhinüber.

a) ~, ~, ~, ~, ), ~ (2). 8/. 3), 8, 2; 9=2;

b) Gleich tann sein ch abwerfen: — obgleich, sogleich, desgleichen, seinesgleichen, zugleich; ehe tann in Ableitungen und Zusammensehungen auf e beschänkt werden: — eher, ehestens, ehemals; für außer, inner reicht meist aus und in hin: außerhalb, innerhalb.

b) 2, 0, 2, 02, 2 -- , 6, 2 - 4, 12.

c) Für da genügt ein starkes d, für hand ein starkes h, für hanpt ein starkes, tiefes h: — bamit, badurch; allerhand, vor der Hand, unter ber Hand; überhaupt; vgl. § 86. — Mehr kann in den Berbindungen immermehr, nimmermehr burch ein bloses r angedeutet werden: — noch immer mehr, immer mehr und mehr.

c) el, el; so, m, , , , so. n=1, 9; n, x=1.

d) In so ist das o nicht so wesentlich, daß es nicht nach Bequemlichteit unterdrückt werden könnte; vollständig schreiben wir zwar: somit, so sehr, ebenso; wir unterdrücken aber das o in: so daß, sodann, sonach, so zu sagen, soviel, um soviel weniger, sosern, sofort, und so fort (Abbreviatur), so eben; dgg.: sodald, — und wir bedienen uns des bequemeren gestürzten f in: soweit, so wenig, so wohl, sowie; ebensowenig, ebensowie, ebensowehl, ebensoviel.

d) ol, on, to; e, o, ol, bn, j, x, m, pl, j.

a: ou; - e, er = oc. e, r; e, p, e, p= j.

e) Durch unregelmäßige Bokalifirung erreicht man größere Kürze für das Anhängsel theils, z. B. in: großentheils, größteutheils, mehrentheils, anderntheils, meistentheils (bgg.: meinestheils); — burch Ausstoßung einer Mittelfilbe in: widrigenfalls, nichtsbestoweniger.

e) /, po, w, e, 20/:20/);-0, /= hob.

f) Die Zusammensetzungen mit über laffen oft die Anwendung bes blogen Duechschnittes zu, wie § 76, 6 sie zeigt; so in: ganz hin- über, mit herüber; noch über bem, noch über die, doch über ben, doch über das; ben Tag über 2c., f. 76, 6 und I, 175.

· f) s, v, D, D, D, D, e, ~ F.

## Sakkürzungslehre.

#### § 82.

- 1. Im Zusammenhange eines Sates ift oft die gegenseitige Beziehung zwischen ben einzelnen Sattheilen eine so innige, daß der eine Theil den andern ganz von selbst nach sicht (bedingt): letterer braucht baher in soldem Falle eben nur angedeutet zu werden. Indeß muß bei derartigen Kürzungen der Zusammenhang der Satzlieder mit voller Sicherheit das Berkurzte erschließen lassen, so daß in keinem Falle eine Doppelbeutigkeit eintritt. Je zusammengessetzter demach ein Satist, je mehr Bekleidungen, Bestimmungen, Objekte, Nebensätze zc. er hat, besto leichter läßt er solche Kürzungen zu, während der einsache, wenig oder gar nicht bekleidete Satzliedener oder mit geringerer Sicherheit gestattet.
- 2. Am gewöhnlichsten ist die gegenseitige Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat oder zwischen Prädikat und Objekt von der Art, daß der eine der genannten Sattheile sich von selbst versteht, also gestürzt werden kann. Hören wir z. B. vom "Donner" sprechen, oder von der "Sonne," von einem "Köwen," von der "Beitsche," so fallen und alsbald und ganz unwillkürlich die nächstliegenden Prädikate ein: "rollen, scheinen, brüllen, knallen." Bernehmen wir umgekehrt die Beitwörter: "wehen, krähen, fliegen," so denken wir zunächst an den "Wind, den Hahn, den Bogel." Die Zusammenstellungen "Eisen brechen," "Säde tragen" erweden sogleich auch die andern: "Noth, Esel," und in ähnlicher Weise deutet immer der eine Satztheil den andern an, oder der erste und zweite zusammen seiten auf den dritten 2c.
- 3. Solche Sattheile nun, die sich in der angegebenen Weise von selbst ergeben, kürzen wir in der Niederschrift so ab, daß wir nur einen Laut oder ein paar Laute von ihnen setzen; sind es Wörter, welche bestimmte grammatische Formen an sich haben (Deklinations= oder Ronjugationsendungen, Bor- oder Nachsilben), so setzen wir eben nur diese formellen Theile sür die ganzen Wörter; diese Art von Kürzungen heißen deswegen Formkürzungen gen (§ 83—85). Sind aber an den Wörtern keine solchen sormellen Theile, so deuten wir sie durch ihren wesentlichsten, hervorragendsten Laut an, dessen Erklingen das Ohr dann beim Wiederlesen bequem auf das richtige Wort leitet; diese Art von Kürzung heißt deshalb Klangkürzung (§ 86). Aus der Versbindung beider Arten von Kürzungen entsteht die gemischte Kürzung (§ 87).

## I. Rapitel.

## Formfürzung.

8 83.

A. Am leichtesten läßt sich bas Brabitat (Zeitwort) eines Sates von selbst sinden; bann kurzen wir es so, daß wir nur seine grammatische Endung schreiben, welche Berson und Zeit angibt; für die Gegenwart eines Zeitwortes stehen da die Endungen: e, st., t, n, für die (schwach tonjugirte) Bergangenheit: te, test, tet, ten; diese Endungen seten mir, um sie gleich "als Kurzungen erkennen zu lassen, etwas über die Zeile; die langen Buchstaden werden dabei, der Bequemlichteit halber, etwas verkurzt. — Die Burgschaft für das richtige Wiederlesen aus dem Zusammenhange (— die Hauptsache!) können nun verschiedene Sattheile bieten: a) das Subjekt, dieses aber meist nur dann, wenn die Aussage die einsachste, natürlichste, nächstliegende ist, die sich vom betressenen Subjekte benken läßt, die sich aber deswegen auch am leichtesten von selbst wieder ergibt; z. B.:

ez! ep!, ep!, ep!.

Der hund bellt; ber Sifch fcwimmt; das Schwein grungt; das Fener breunt.

b) Eine Bestimmung bes Subjettes (ein Abjettiv):

Der gereiste Ound beißt.

c) Eine Bestimmung bes Zeitwortes (ein Abberb):

Das Gas brennt hell. Der Rebel fleigt empor.

<sup>\*)</sup> Dieses Erkennen des richtigen Sinnes eines Wortbildes aus dem In ammenhange ist auch in der gewöhnlichen Schrift der verschiedensten Sprachen nichts Unerhörtes; man denke an die Bieldentigkeit der dentschen Spötere (Homographen): Stift, Bauer, Essen, Kunde, Leiter, Mast, Koller, Wester, Thor, Hut, Wehr, Steuer; oder der englischen: light, dear, to pen, to cleave, I lay, divers; man halte daneben die französischen: vous peignez, la somme, dois, il vit, je suis, en, plu; die lateinischen: vous peignez, la somme, bois, il vit, je suis, en, plu; die lateinischen: os, mea, suis, est, canis, frons, edit; die griechischen: xógos, zoeis u. s. w. Ja, bei den gewöhnlichsten Abkürzungen der Kurrentschrift ist ohne Mücksch auf den Zusammenhang durchaus kein Lesen möglich; so steht "S." für: siehe, Seite, Sicht, Sonnabend, Sonntag, Sankt 2c.; so im Englischen: I'd, I'll, im Französischen: S. E. 2c.

d) Ein Objett:

010, 1 Dani

Der Gel tragt Sade, er gieht auch Bagen.

e) Gine andere Ergangung bes Beitwortes:

e 2 e pt ° ce. 1-e p / 1 6/2. 1021 2. ep.

Der hund folgt ber Fahrte des Bilbes. 3ch lebe der hoffnung, ench bald wiederzusehen. Er brachte fie um ihr Bermogen. Die Biget fliegen hoch in ben Luften umber.

f) Gin Rebenfat:

Pp~/ ao 1 % ~.

Die Bogel fingen nicht, wenn fie in der Manfer liegen.

g) Eine ober ein paar Borfilben bes Berbes, welche in Berbindung mit ber Enbung beffelben ein Banges ausmachen :

c/a/1-Jno. 1200 fl.

Ber in viel Bein trintt, betommt eine rothe Rafe. Ehrt Jeden,

der feine Bflicht erfüllt.

Sehr gewöhnlich wirten nun mehrere biefer Buntte zusammen ein, befonders in langeren Saten, und machen fo die Rurzung um fo leichter.

NB. Borfilben bleiben bei ber Satituzung niemals weg, ja, häufig können sie allein bas ganze Zeitwort vertreten; so steht bes. auch die Borfilbe ge- für das passive Bartizip (auf t ober en), und ben Infinitiv bezeichnen wir oft nur durch sein Zeichen, das Borfilbensähnliche "zu," welches überbem an seiner besondern, umgestürzten Gestalt gleich als Borläuser eines Insinitivs zu erkennen ist, 3. B.:

p., a. 20 p., 20 me ed eff. - 2 v. de open 1, 1 ~ 1 ~! ce /2 p 1 48/3.

Habt ihr das Geld empfangen? Nein, wir haben es noch nicht erhalten, hoffen aber, es heute noch zu bekommen; er wird es uns jedenfalls heute zurückerstatten, denn er hat es uns fest versprochen, es uns bis Ende des Monats wieder zuzustellen. Er hat enir einst mit eigner Gefahr das Leben gerettet, wie könnte ich seiner je vergessen! Benn du nicht hungrig bist, brauchst du nicht zu effen.

B. Erscheint die bloße Endung eines Zeitwortes als Rurzung nicht verlässig genug, so schreibt man noch einen ober zwei der dicht vor der Endung stehenden Ronsonanten als Silfsbuchstaden mit, gleichviel ob dies Stammbuchstaben sind, oder ob sie zu einer Ableitungsfilbe gehören, welche eben den Begriff des Zeitwortes besonders bestimmt, 3. B.:

po 2. e d 22. e pe ~9~e. e ad ~~ 2πe ey ~. - 1 ~ d A/~ (5) e coe ~ p d p 2 (2) ec co sd 4 12. ~ 2 σ pe & σ Q (5); en ~, ~.

Faules Holz leuchtet. Der hecht zappelt im Netze. Die Pferde drängten sich an einander. So auch mit Borfilben: Die Soldaten wurden in den umliegenden Obrfern einquartirt. Ich tann mich recht gut erinnern (entsinnen), daß während des Krieges viele Menschen saft verhungert (versichmachtet) find, weil die Preise der Lebensmittel ungemein gestiegen waren. Er wird, um seine Schulden zu decken, seine Bücher verkausen, dgg.: versäusen, verauktioniren.

Anmerkung. Man hüte sich, daß bei Setzung der Hisbuchstaben nicht etwa eine Kürzung entstehe, die ebenso lang oder wohl gar noch länger ift, als das ausgeschriebene Wort! So sindet man häusig das Wort "nehmen" mit "men" geklirzt; das ist gerade so lang, als wenn man — mit-Weglassung der überstüffigen Endung — "nem" schreibt, und es nöthigt außerdem noch zum Absetzen; im Zusammenhange schreibt man also lieber:

~, 20, p, s: ~2, 22, f.

Bermifchte Beispiele über bas Bisherige f. I, 181-190.

Ueberhaupt können wir uns bei Darstellung der Satkkirzung verhältnißsmäßig kurz fassen, da die Satkkirzungslehre ja auch im ersten Kursus spftematisch vorgeführt worden ift (§ 181—200), nur daß dort, wie durchsgängig, der Stufengang vom Leichten zum Schwereren beobachtet ift.

§ 84.

1. Auf ganz ähnliche Beife, wie die Zeitwörter, laffen fich oft auch Sauptwörter durch die bloge Endung (mit ober ohne Silfs= buchftaben) ober durch Borfilbe und Endung kurzen, z. B.:

// e \ 2 2 2 - . n ~ ~ o e e e e e. o o en proje.

Oft folgt die Strafe dem Berbrechen auf dem Fuße. Er gab fein Zeichen Albrecht, Stenografie, II. 6. Aufl.

des lebens mehr von fich. Sie wurde von einer gefährlichen Rrantheit befallen. Ein Sauptling der Dicherkeffen wurde gefangen genommen. G. I, 195 a und 196 a.

2. a) Besteht ein zu fam mengesettes Sauptwort aus zwei Stammwörtern, so foreibt man meift bas eine aus und fest die Endung bes andern bidt barüber. 2. B.:

Kartoffeln waren fein einziges Rahrungsmittel. Ich male nicht mehr mit Bafferfarben, ich habe mich gang der Delmalerei gewidmet.

b) Mandmal tann man jeboch auch beibe burch ihre bloßen Enbungen bezeichnen. 2. 28.:

Dicht vor dem alten Friedhof von Leipzig liegt Gellerts Begrabnif-flutte. S. I. 191 f.

hatte. 8. 1, 191 f.

c) hierher gehört auch die Erweiterung des Grundsates der Ausftogung von Mittelfilben längerer Börter. Bährend wir diese Ausstogung bei der Bortkurzung (§ 79,1) blos so weit vornahmen, als es eben nur Ableit silben betraf, wenden wir hier benselben Grundsat auch auf wirkliche Stammsilben des einen oder des andern Theiles einer Zusammensetung an, ja wir bezeichnen selbst ein fache Hauptund Eigenschaftswörter oft nur durch ihre Bor- und Rachsilben. So schreiben wir z. B.:



Die Beründerlichkeit des Betters ftort uns oft in den schönften Planen. Er hat mir oft beigeftanden, und ich habe große Berbindlichkeiten gegen ihn. Hatte ich mich nur nicht mit ihm eingelaffen, es hat mir schon tausend Berdrießlichkeiten gemacht Er ift von Bien geburtig. Der Glesant ift ein kluges und gelehriges Thier. Den Gesehen muß man Gehors jam leiften. S. I, 193 f.

#### § 85.

Eigenschafts- und Umstandswörter, so wie die aktiven Partizipien auf end lassen sich auf gleiche Art kurzen, natürlich die zusammengesetzten immer noch eher und bequemer, als die einsachen. S. I, 193—196. Beispiele:

Ein foldes Bergehn ift böchft ftrafbar. Der unterirdifde Gang aus dem Schloffe ift nicht mehr gangbar. Der argliftige Menfch brachte mich um mein armseliges Bermögen. Der abnehmende Mond. Die immermehr um sich greifende Berheerung.

## II. Rapitel.

## Alangfürzung.

#### § 86.

1. Oft noch beutlicher und meist auch bequemer, als die Formtürzung, ist die Klangtürzung. Ihr Wesen besteht barin, daß man ben Hauptlaut eines Wortes, der am vernehmlichsten ins Gehör fällt, der daher auch am sinnleitendsten ist, der das betreffende Wort beim Lesen am leichtesten wieder hervorruft, als Kurzung für das ganze Wort benutt. Diese Kürzung ist besonders bei den Wörtern anzuwenden, die nichts Formelles, weder Borsilben, noch Endungen, an sich tragen, das man zu ihrer Kürzung brauchen könnte; indes kann die Klangkurzung oft auch anstatt einer Formkurzung angewendet werden, eben weil sie ganz besonders sinnleitend ist.

Der Hauptlaut, welcher hier fürs ganze Wort eintritt, kann ber Hauptvokal des Wortes sein, man kann aber auch sehr wohl vokalissirte Konsonanten oder Doppelkonsonanzen seigen; so läßt sich z. B. "Tag" durch a oder auch durch starkes a bezeichnen. Dabei ist es meist gleichviel, ob man den Anlaut, Inlaut oder Auslaut des Wortes sett, obschoon die Anlautkürzung sich ganz vorzüglich durch Deutslichkeit auszeichnet und sich schoon sehr der gewöhnlichen kurrentschriftlichen Abkurzung nähert, während die Auslautkurzung sich der Formkurzung

anfoliefit.

2. Die Rlangkurzung wird namentlich a) für die ftart tonjugirten Zeitwörter, b) ferner auch für einsilbige Hauptwörter
angewendet; indeß kann sie oft mit besonderem Bortheil auch auf die
zusammengesetzten Partikeln ausgedehnt werden (vgl. 81, 3 c),
3. B.:

exopte/ph. 212 Jan vilg. eze.

a) Der Räuber fucht die Thür mit Fußtritten zu sprengen. Man

brachte dem Glefanten Blaufaure bei, und er ftarb bald darauf. Der Mond barg fich hinter den Bolten. Der Grofprabler flob beim erften Sonk.

ong " n 5". c le elp. c'sf. 5-18°1. ex dy . N. wi: i. lei: le. i, ~i, ~i. i. 101, el, el.

b) Sarlasmus ift rober Spott gegen Unglitckliche. Bo Rechte find, find auch Pflichten. Bir waren auf biefe Art und Beise nie zu Stande gekommen. Der hase wurde vom hunde apportirt. Allenfalls : allemal. Jedenfalls : jedes Mal. Ebenfalls , keinesfalls , keinenfalls : kein Mal ; — insgesammt, allesammt, bergestalt. — Bgl. I, 197 f.

Anmertung. Auf bem Grundfage ber Rlangturgung beruhen auch faft alle Sigel, fo bag auch Diefe teinesmegs ben Charatter der Billfürlichfeit an fich tragen, 3. B. die für ab, bald, bleiben, daß, der Willtürlichkeit an sich tragen, 3. B. die für ab, bald, bleiben, daß, darf, dich, ganz, gegeben, glauben, groß, haben, halb, ich, ift, kann, kein, König, lassen, immer, ob, plöglich, statt, schon, und, ungeachtet, über, auß, außerordentlich, wir, weg, weswegen, wenig, werden, zu, zwischen, — welche sämmtlich Anlautfürzungen sind; ferner die Sigel für: aber, oft, Mensch, deutsch, nicht, nichts, sei, sein, sind, hatte, mag, mochten, möchte, muß, müßte, sollen, wollen, können, durste, dürste, welche, so wie die gekürzten Artikelsomen, Kürzungen auf den Auslaut sind; die Sigel: war, wäre, worden, wurde, würde, hätte, branchen sellen Inlautfürzungen dar; die Sigel: also, durch, hinein, ohne, stets, selbst. ausammen, aurisch verbinden den Auslaut mit dem Auslaute. felbft, aufammen, gurud verbinden den Aulaut mit dem Auslante.

## III. Ravitel. Gemifate Rurzung. 8 87.

Benn Rlangturzungen burch formelle Borttheile, wie Borfilben ober Flettionen, begleitet (unterftust) werden, ober wenn bei Bufammenfetungen ber eine Worttheil auf feine Enbung, ber andere auf feinen Sauptlaut gefürzt wird, fo entfteht burd Berbindung ber Rlangfürzung mit ber Formturzung bie gemifchte Rurgung.

Beifpiele: cal Nonspor. en peder ~ - ebsl. ~ fur en y da ce= (can). e, or e a o e of , wo for 1:20). our Rose of 10/: 10).

Wir erwarteten den Untergang der Sonne und den Aufgang des Mondes. Die Leipzig Dresdner Eisenbahn war eine der erften in Deutschland. Biele Einrichtungen in diesem Bergwerte find an und für fich selbst wahre Bunderwerte. Der Sauptmann ber Rompagnie ließ das verdachtige Saus von feiner Mannichaft umzingeln (dgg.: umfiellen). Des Redners Bortrag hat alle herzen entflammt (entzündet). Beitere Beifpiele f. I, 199 f.

#### 8 88.

### Ginige aufammenhangenbe Lefeftuce.

Die nachstebenben Schiller'iden Gebidte find boppelt gegeben: einmal in der jest gebrauchlichen Schreibmeife unferer Schule, bas anbere Mal in ber von 1834. Beide mit einander zu vergleichen, wird gewiß Theilnahme erregen. Um ben Unterfchied zu verfteben, muß man wiffen, baf bas Gabelsberger'iche Lehrgebaube, als ein fortbilbungs= fahiges, feit feinem erften Erfdeinen mannichfache Berbefferungen erfahren hat. Bier fei nur turz angebeutet, daß alle berartigen Berbefferungen babin ftrebten, Die Stenografie leichter und verläffiger ju machen, fo wie es für prattifche Lebenszwecke nothig ift, wenn fie als allgemeine Schrift ber Bebilbeten bienen foll. Dagegen mar bie Stenografie, wie fie Gabeleberger 1834 veröffentlichte, porzugemeife barauf berechnet, bas Nachfdreiben von Reben zu ermöglichen. Gabelsberaer machte gern ber Schreibflüchtigfeit zu Liebe eine fleine Ausnahme von ben gewöhnlichen Regeln: bie neuere Schreibweife, welche namentlich bon ben Beidluffen ber Dresoner Berathungstommiffion im Jahre 1857 herrührt, fucht bie Ausnahmen möglichft zu befchränten, erleichtert baber bas Lernen und Lefen unferer Schrift.

Die übrigen Lefeftude bieten noch zahlreiche Beifpiele von Sat= fürzungen.

Is an. e 10 mg /2 pd emalled 1/2 h; Vallata · relozer god 1202 por gul La I gar, Du Ofga scolder ~ ar 5 cd & so ~ on easo Cin. egonla. r. Des tom, on! e 16 m 62 2006 m 8010 a Dizder a Din on dien

brachte dem Elefanten Blaufaure bei, und er ftarb bald darauf. Der Mond barg fich hinter den Bolten. Der Grofprahler fioh beim erften Schuff.

b) Sarlasmus ift rober Spott gegen Unglitcliche. Bo Rechte find, find auch Pflichten. Bir waren auf diese Art und Beise nie ju Stande gesommen. Der Hase wurde vom Hunde apportirt. Allenfalls : allemal. Jedensalls : jedes Mal. Ebensalls, feinessalls, teinensalls : tein Mal;—insgesammt, allesammt, dergestalt. — Bgl. I, 197 f.
Anmertung. Auf dem Grundsate der Klangturzung be-

Anmerkung. Auf dem Grundfate der Rlangkurzung beruhen auch faft alle Sigel, so daß auch diese keineswegs den Charakter der Willkirtickeit an sich tragen, z. B. die sitr ab, bald, bleiben, daß, darf, dich, ganz, gegeben, glauben, groß, haben, halb, ich, ift, kann, kein, König, lassen, immer, ob, plöglich, statt, schon, und, ungeachtet, über, aus, außerordentlich, wir, weg, weswegen, wenig, werden, zu, zwischen, — welche sammtlich Anstantkurzungen sind; serner die Sigel für: aber, oft, Mensch, deutsch, nicht, nichts, sei, sein, sind, hatte, mag, mochten, möchte, muß, müßte, sollen, wollen, können, durste, dürste, welche, so wie die geklitzten Artikelsormen, Kürzungen auf den Auslant sinds die Sigel: war, wäre, worden, wurde, würde, hätte, branchen stellen Inlautstürzungen dar; die Sigel: also, durch, hinein, ohne, stets, selbst, zusammen, zurück verbinden den Auslaut mit dem Auslaute.

## III. Kapitel. Gemijhte Kürzung. § 87.

Benn Klangkurgungen burch formelle Borttheile, wie Borfilben ober Flektionen, begleitet (unterstützt) werden, ober wenn bei Zusammensepungen ber eine Worttheil auf seine Endung, ber andere auf seinen Hauptlaut gekurzt wird, so entsteht burch Berbindung ber Klangkurgung mit ber Formkurzung bie gemischte Kurzung.

Beispiele:

CIN Nonsport place ~ ~ ~ e & s l. )

i flus en s o a ce = (can). e pre e 20 0 e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 20 o e to 2

Wir erwarteten den Untergang der Sonne und den Aufgang des Mondes. Die Leipzig Dresdner Eisenbahn war eine der ersten in Deutschland. Biele Einrichtungen in diesem Bergwerke find an und für sich selbst wahre Bunderwerke. Der Hauptmann der Kompagnie ließ das verdächtige Haus

von feiner Mannicaft umzingeln (dgg.: umfiellen). Des Redners Bortrag hat alle herzen entflammt (entzündet). Beitere Beifpiele f. I, 199 f.

#### 8 88.

#### Ginige gufammenbangende Lefeftude.

Die nachstebenden Schiller'iden Gebichte find doppelt gegeben: einmal in ber jest gebräuchlichen Schreibweife unferer Schule, bas anbere Mal in ber von 1834. Beibe mit einander zu vergleichen, wird gewiß Theilnahme erregen. Um ben Unterfcied zu berfteben, muß man miffen, daß das Gabelsbergeriche Lehrgebaude, als ein fortbildung 8= fähiges, feit feinem erften Erscheinen mannichfache Berbefferungen erfahren hat. Bier fei nur turz angebeutet, baf alle berartigen Berbefferungen babin ftrebten, bie Stenografie leichter und verläffiger gu machen, fo wie es für prattifche Lebenszwecke nothig ift, wenn fie als allgemeine Schrift ber Bebilbeten bienen foll. Dagegen mar bie Stenografie, wie fie Babeleberger 1834 veröffentlichte, vorzugeweise barauf berechnet, bas Rachichreiben von Reben zu ermöglichen. Gabelsberger machte gern ber Schreibflüchtigfeit zu Liebe eine fleine Ausnahme von ben gewöhnlichen Regeln : bie neuere Schreibweife, welche namentlich bon ben Beichluffen ber Dresbner Berathungstommiffion im Jahre 1857 herrührt, sucht die Ausnahmen möglichft zu beschränken, erleichtert baber bas Lernen und Lefen unferer Schrift.

Die übrigen Lefestude bieten noch zahlreiche Beispiele von Sat-

fürzungen.

Han lear e 2/1 ~ C) go a Derf. om, Dkn/ eas a Ca. can poor 1 of 2/6. en Nergha Tyrondo of w. Po Mo. este fet fre de L/21fm, greter for, 766 em. ~ sie ord nfasz - John for fol n', as Is. ~ ~, ~ feen ~ p pe won .-Rongos Rod Vo, ne fre þ√, /paper! alepepre I ruep e.

Ida fun, e Lindy, po Douf. on D, 18 H e526 cen1800/ 1 gr gr for en de se go m of gres ub & alm or. engos no, 1834. ej refet: fre we ful zifr por tet Spr Toberny. ~ siee m mfarond - Manfre for m, and I. ~~~ feer ~ 1 be wr. Montson 26hvo ~ ofre h the spent. alppeppe. / puepe.

of Ver Vd proj.

1.8 Lg.

reennglinde bookselfth. fr by Dy Densen big Dby rome by or for race true che big Dby rome by or for p Chail be Congresser with fruit, recome of b.

## Anhang.

Um auch die Fragen nach dem allmählichen Heranwachsen der Schnellsschrift im Allgemeinen einigermaßen zu beantworten, geben wir im Rachsfehenden einige turze

#### Mittheilungen über die Geschichte ber Stenografie.

Wir sehen hier ganz ab von den Aranfängen der Eilschrift, die bei den Alten sich zeigen; wir gedenken indeß der bereits in sehr hoher Bollommen- beit stehenden Stenograsse der Römer, die sogar vielsach in den Schulen gelehrt ward, die jedoch mit dem Berfallen des Staates versiel, so das nachsehrt lange Jahrhunderte hindurch saft keine Spur von Kurzschrift zu entdecken ist. Als sest geregelte Kunst zeigt sie sich (gegen Ende des 16. Jahrhunderts) zuerst bei den Engländern wiedern wieder, dann bei den Franzosen; bei allen übrigen Bölkern Europas fällt das Wiedererwachen oder doch der Ansichwung unserer Kunst nicht viel vor Ansang des lausenden Jahrhunderts. Am verstreiteisten ist in England die Stenograsse von Samuel Taylor (seit 1782) und die von Pitman (seit 1837); erstere ward auch auf mehrere andere Sprachen übertragen (die französsische System, das von Theodor Bertin (seit 1792), ist dem Taylor'schen nachgebildet.

Ueber die Entwickelung der Stenografie von den altesten Zeiten her gibt eine sehr ausstührliche Darstellung der 1. Theil der "Anleitung zur deutschen Redezeichenkunft oder Stenografie von Gabelsberger, Minchen, 1834," und die "Geschichte und Literatur der Geschwindschreibkunft von Zeibig, Dresden, 1863."

#### Deutschland.

In unserm Baterlande bürgerte sich die Stenografie — einige vereinzelt gebliebene frühere Bersuche nicht gerechnet — seit 1796 ein; die ersten Bearbeiter, ebensalts nach Tahlor-Bertin's Muster, waren Mosengeil (1796) und Horstig (1796); ihnen solgten bald mehrere (Danzer, Leichtlen, Heim, Berthold, Stärk und Ineichen e..), deren Arbeiten längst wieder vergesten ind; sie waren sammtlich auf das französische Borbild begründet; ebenso die sie alle weit ibertreisende "Anleitung zur deutschen Tachygraphie von J. Nowat, Wien, 1830." — Bon allen seinen Borgängern sich weit entsernend schus

#### frang Xaver gabelsberger (geb. 1789, + 1849)

eine durchweg grunddeutsche Flugschrift, indem er von den bis dahin angewandten geometrischen Linien abging und zu schreibstücktigeren, handsgerechten, den deutschen Lautverbindungen angepaßten Schriftzugen iberschritt, sein Kürzungeversahren aber auf die allgemeinen Denkgesetze und auf den Bau der deutschen Sprache begründete; sein (ebengenanntes) Werk erschien mit Jahre 1834.

3m Jahre 1841 folgte: "Lehrbuch der deutschen Stenografie von B. Stolze, Berlin;" 1849 das System von Rahm, und ganz neuerdings das von Arends. Roch einige andere Anleitungen, wie die von Billharz, Schmitt, Rogol, Kelsch haben die verdiente Richtbeachtung gefunden.

Das verbreitetste beutsche System ist das Gabelsborgers. Da es sich durch seine Kürze und Schreibflichtigkeit gleich von vorn berein als dienstähig erwies, sand es ziemlich schnell Anwendung bei den Landtagen saft aller deutschen Läuder, bei vielen anderen öffentlichen Berschaddungen; da es sich aber zugleich zu einer höchst zuverlässigen Geschadblungen; da es sich aber zugleich zu einer höchst zuverlässigen Geschadblungen; da es sich aber zugleich zu einer höchst zuverlässigen Geschadblungen; da es sich aber des von Tansenden Gebildeter freudig erfast und ift in einer reisend schnellen Berbreitung begriffen, so daß es auf dem besten Bege ist, die allgemeine Schrift der Gebildeten zu werden. Nicht wenig haben dazu die zahlreichen Stenografenvereine und Stenografen faben beigetragen; hunderte von Lehren ertheilen Unterricht in der Stenografie, und einige 20 verschiedene stenografische Zeitschriften unterhalten einen anregenden Geistesverkehr in den weitesten Kreisen. Gabelsbergers Schrift wird in Mt allen höheren Schulen Desterreichs und Baierns gelehrt, in vielen Anstalten Breusens, Sachsen ze.

Endlich erwähnen wir noch die

Uebertragungen des Gabelsbergerichen Lehrgebaudes auf fremde Sprachen.

Bahrend das Spftem von Taylor mit Glud auf mehrere romanische Sprachen, ohne sonderlichen Erfolg aber auss Deutsche, Schwedische und Dänische angewendet worden war, ift Gabelsbergers Stenografte mit glänzendem Erfolge für Böhmisch, Polnisch, Ilhrisch, Rufsisch, Reugriechisch, Italienisch, Frangösisch und Englisch, ganz besonders aber für Ungarisch, Dänisch und Schwedisch verwendet worden, so daß die Berhandlungen des Landtags zu Best, des Folsethings zu Kopenhagen, sowie die des schwedischen Reichstags und der finnländischen Kammern mit G.8 Schrift stenografiet werden.

An zweiter Stelle steht das Stolzesche Shitem; die Bershandlungen des dentschen Reichstags und der preußischen Kammern werden zum Theil von Stenografen der Stolzeschen Schule, zum Theil von Gabelssberger Stenografen aufgenommen, ebenso die des ungarischen Landtags.

Stolzes Schiller haben nach dem Tode ihres Meisters (1867) vielsache Beranderungen an seinem Systeme vorgenommen, namentlich in der Absicht, die Schwierigkeit der Erlernung zu mindern. Ein großer Theil der Stolzeaner erkennt aber diese Umgestaltung keineswegs als eine Berbesserung an, und so hat sich im Jahre 1872 eine völlige Spaltung in eine altstolzesche und neuftolzesche Schule vollzogen. Das alte, wirklich von Stolze herrithrende System wird vertreten durch den "Leitsaden auf Berantossuch in B. Stolze's dentscher Stenograsse. Herausgegeben auf Berantossung des Hauptausschusses der Stolzeichen Stenograse. Berbände. Hannover, 1871." Das nenftolzesche System wird dargelegt in der

15

"Anleitung jur dentichen Stenografie, auf Beranlaffung des ftenografischen Bereins zu Berlin bearbeitet von Wilhelm Stolze. 25., umgearbeitete Auflage, herausgegeben von Dr. F. Stolze. Berlin, 1872." Diese 25. Auflage ift ein ganz neues Wert; die darin gelehrte Schrift wird ihren praktisschen Werth erft noch zu erproben haben, und wer nur diese neuftolzesche Schrift erlernt, tann die altfolzesche nicht leten.

Beldies Spftem ift bas porzüglichere? — Diese Frage ift schon oft beantwortet worden, flets aber hat Diejeniae Soule, welche durch Die Antwort hintangesett war, den Urtheilsspruch als parteilsch verschrieen, ob-schon ganz natürlicher Weise Jeder für eine der beiden Seiten Partei er-greifen muß, es sei denn, daß er einer dritten Schule angehörte, und dann etwa Gabelsberger und Stolze zusammen für mangelhaft erklärte! Fragt mich Jemand, der Stenografie lernen will und ihrer noch ganz untundig ift, nach den beiden Syftemen, so pflege ich ihm ein paar Rummern von Zeitfdriften beider Spfteme ober auch Die Originalwerte von Gabelsberger und Stolze vorzulegen und ihn zu fragen: 1. Welche von den beiden Schriftarten gefällt Dir beffer, welche findeft Du einfacher und augleich gefchmadvoller? — 2. Welche trauft Du Dir leichter nachauzeichnen, auch ohne daß Du fie verfiehft? — 3. Bei welcher ift die eigentliche Schreiblinie leichter berauszufinden? - 4. Welche von beiden baltft Du für Augenpulver? -Und da hat denn bis jest Jeder nur bei der letten Frage auf die Stolzesche Schrift gewiesen, die ersten drei aber zu Gunsten der Milichner Kunst besantwortet — natürlich ohne irgend eine Ahnungman haben, welches von beiden die Berliner Stenografie sei und ohne in seinem Urtheil durch Borlegung solcher Sachen beeinträchtigt zu werden, die technisch ungleich schön oder schlecht find. Jene 4 Fragen und Antworten sind mir zu Ersahrungs-sätzen geworden; ich seize nur noch hinzu, daß Gabelsbergers Werk ganz und gar selbstständig, ureigen, sich selbst Borbild ist, während bei Stolze Bieles, sehr Bieles an Nachahmung erinnert, und daß Gabelsbergers Werk weit mehr Berftandesauffaffung als Gedachtnifanftrengung forbert, mabrend bei Stolze das umgekehrte Berhaltnif obwaltet, fo daß die Stolzesche Schrift fcmieriger zu erlernen ift. Indeß, was letteren Bunkt betrifft, so behauptet eben auch wieder jede der beiden Schulen von sich, sie sei die alleinseligmachende, und die sonstigen Borwitrfe, die ein System dem andern ju machen pflegt, werden ihm, oft mit denfelben Worten, gurlidgegeben; zu machen piegt, werden ihm, oft mit demelben Worten, zurückgegeden; so, wenn es sich um die unbeugsame Regelmäßigkeit und um die Anzahl ber Ausnahmen handelt; jede Schule ruft hier der andern zu: "Bei dir herrscht Willkürsteit füglich so entscheine. Bei Gabelsberger gab es in der früheren Schreibweise viele Ausnahmen und auch jetzt gibt es deren noch manche, die Regeln selbst aber sind solgerecht aus einander hergeleitet; — bei Stolze dagegen gibt es nicht nur nicht wenig Ausnahmen, sondern die Regeln sind ost selbst Wilkir, d. h. wilklirlich mit einander in Widerspruch gefetzt.

Wer sich aussisierischer über die Frede noch dem Wesen der heiden Schlene

Wer fich ausstührlicher über die Frage nach dem Besen der beiden Shsteme belehren will, muß es natilrlich aus verschiedenen, von beiden Parteien hervorgegangenen Schriften thun, so aus: Eggers, die Stenografie in den Schulen, Berlin, 1863, oder aus: Stolze, Gabelsberger oder Stolze? Berlin, 1864. Am besten thut man, das Gabelsbergersche und

die Stolzeichen Sufteme felbft zu ftudiren.

# Albrecht's Schlüssel.

## Stenografische

## Alebertragung der druckschriftlichen Alebungsbeispiele

in bem

## Lehrbuch der Stenografie

מסמ

Dr. Karl Albrecht.

Bierte Auflage, bearbeitet nach ber 23. Auflage bes "Lehrbuchs."

Die Antografie nach des Verfaffers fandfchrift von Co. Chrift in Dresden.



**Samburg.** Haendde & Lehmtuhl. 1873.

Digitized by Google

# Uebertragung der Aufgaben.

4. h 2r. h en sen h sh. she h en. Un h en 1? s se & lin.

6. 2 ho v. 2, h σο? hh σ? o m h 2. vd. 8. 2 2; 2, ev, 26, bn. o m σ. bh. ll 2.

bo, bn. vn: m, 16, d. sh h m m.

10. 20. ~: ~, ~e je. sh: sh. hj. lo: lo. jn: jn. 2., je: ya. 8.

12. m. 10. 20. ~s. ~s. 10. 6. m. m.

16. L. R. R. . . f ho & D. wo. No. D.

Albrecht, Schlüssel.

22. I. a: a. pp. \10. m. N. oh; oh. 10 L. J. J. p; je, & y. 70 J. N. N. N, N, N, N. II. 2 m. V. III. m. 24. co: co. gr. Dup. + v 10 00. ccm 1; u, ca. d. sco. s. on. 26. h: oh, h, h. zh: zh. v, vo. o~o D. vo. i: v. xv~ 1. 2 22. 22 2 ~ d°3 or pronon Dro. 20. 201. 18:06. Un. 20° 2 5? (210 N. 12 L. ~ 20° 22 20 5 mg. m. 2 ~? 200? 200? o m s. v. v. s, C; o:0; 1:1. 30. A. m. no. no. B. L.; c, e, rg, ra, en. io. C. heroj po; pelijar, ar, ar, ar. 200. M. M. Ch; Ch. 26: 26. m. m, m. Jan. o zh~~~ 6'0. c. w. all. m. er. 10. el. 32. .... in; M; No, N. N. p. p. p. p. p. f. f fr. fn, fn. fn; pi; s; fe. so. fo. for. fo. p. 25 fr. 40. op. m. h. o. of 2? 34.0° ~ ~ °. En DN pi? oa 12 p en 000. 10 m. co) o fa? as n. 91 pr 530 g. 5'.

70: 7°. c // 20° or fly. 7 2.

36. ch: h= h. o h. c li; s, h. h. h. h,

h= 1, h, h, h. h, h= le la, la, la, la, m. h=

h: No. wh= wh. e la n= an. 'nb= nb.

n= nh. w= w. h h= nh. + 2 er (b).

o lo n. e la fa= a. e l ly!

38. 2 ~: ~; el; ~: ~. ~. 600) o

to h? h. b. o 2 e e l s e l? ong.

40. - p: p. s f: - f. a. a. on. on. ~? e m h

2 n o o o. ~ 2 2 0 0. ch. a. cn, la. 8: 6:

o ; ~ o, o, o. 2 2 2 0. ch. ch. la, la, p. y, cn

42. A. m: m; m; no, no. D. cg.

og, c. l. y, ogh, ogo. D. en; n;

og, c. t. yn, ogh, ogo. D. en; n; (fn.-2n. co~ or on, och, \$64a). ν: ν, ν. σον. dn (σο oh). on on, o on σ. νη, νη, νη. α = α. νη, ω. hη; l; f. f.; ll. 2h. o D Dyr. - n v m ~ σ. - η, ν, ω, ω, γ, . . . . . . . , ν; ν σ σ ο. . σ ο ο ει, ν. η, ν. . . . . . , ν; ν σ σ ο. . σ ο ο ει, ν. η, ν. . . . . . . , ν; σ ν; η. α. α.

44. e w y 9 n er a. cm / o s. - e p ~ o zo. + 1 e o e u. 10 fe e ~ ~ e on de (w 2 de). for = for.

46. A. zipi + Di zizingi z. B. s; I, D; Wh. Wh. ~ Sh. 2,0 = 3,7, v, v, v, v, e, 20. f., f., fr. w, h: In, In. M: M. 20, 20, 25 48. A. po. p. p. p. 1. (op. o (m), pl. m. p. co, m. p. e 2 ... p. g. g. 6. (o) Co. Cl. Can. 2 Ca. Cn. Co. Co. Cn. L. V. D. 2, 24; Ed. 4, 2. ~ 2, 2, ~?. 50. A, G. , p, p: 07. po. B, C. y. 2. 9. 2. 1. C.D. p. p. 1. 21,2 6/19:26:2 -a. C. , a, ~, e, sp, sp. p. p. p. p., sp. 52. 100 ~ r de p m. ch 2 2 ~ cpv ла. ~м; м: м. o ~ 2 - р ; ~ y Ea la a. you of my so we to 10 pser. These 54. mg, nop, who, who; wa: wa. & coll 20. 0 200 P. 1 6. 200. 200. 200, 120; ........ ~, ~~, ~~. ~~, ~~; ~~. «2/. 120. 6 6 km. 100. 1 12 14. 120 = 18: 120; 12. En 11 of 2. 1/2. 100:10. Cal & Kn; 1cm: 1kn. W. 19. 8 ho, 10= W. ho. D. no. 10. 010m. 18, 16, 10, 01-D=N.

56. A. cn/= cn), 2, go. B. br6/= co). 4. ya. 18 on. D. m. o. o. - on less. In sise ough I know for i've ofen. a ge + Sen. of flem. o (s) film. wege lon. Or fr. 10 Pale chom. for to for a roffer. Dr. on, on, on, n= n, 2, san 58. R. Vididit. B. J. N. M. M. 24, edy. S. S. C. 26. 1. 1) Ln: 2 Ln. lo; hes. on Ereih. " 2h. . Da Dpg. ~ D. 1Co. G, g: g. g. 2) 2 a 21 1. P. M. Combon. p. D. f. p. j. in d. 1 of. 8. 1 hand, 1. N.J. S. S. S. ih. oih. cd. W. a.f. 12, 1, . 2. 10: 10; . 1 for f. f. f. g. f. g. f. h. Ly. S. S; Low and S. LN= LN. - S. Cas. V. Ne read Ce. d. 60. a. 12; oh D. b. W. c. v= V. d. t. J. e. ext. - yt. pt. yt. ~ I. 2. y. d. V. V.-t: J. - J. - f. 10, - g. p., M. 1: 1. 12:12. p. .. g. P. p. M. p. b. Co. Co. C. C. g. F. 11. 3º. 3p. 3". 31. 30. 24p. 62: W.y. po. rg. li'h= h: hi Pal. Par: 10. hg, b, ~ the. y, y. 1y=j. y. y. y: 1y= J. 17. p. g. y fh. a. n = w.

64. a. 1 2. 8 21. 1 2. 2. 2. 2. 0 0 0 0 0 IN all n? ofm. b.c.d. a soll. 1 sell. . V. nol dh? 1 wel 220 fr. 111 1 No or . 1 V. I. 10! 10 el el ~ D! e el + o/1. d'H1e. h bbo 2 of Sh. 1. con. for. or NOI. 66. 1/2 / 1 men. 1 fel. e M). oa prom. Ny. cm. ch. 2 per ( 26. 91. 6,6. m, m. cell et 2? m & tor bef. 1 yr. el u, h. el un. es q so o y. V= 8. 1º o el. 68. J= J. J= J. J. J. M. A. A. A. 10. dry. a.l. V: J, V. p. a bo 6 2 plib. o ih 2,1e, w/2.12-5 S1. J. F. F. N. 1. J. y (= x): y. vt. vt. -t:-t= t. et. nt ~ 18. 70. h J - 2 Ca s ~ I ~ In. 1/12 1= 12. ga = p. . 2 2. & w. b. 181. b. 181. 125-\$2. 3 ( D V). 1 1 D N. ~ In. 72. c d v / 2 h & D, e v o N 100 9 we . w. w. = w. 2. o wo we " y! 10 N. e 100. J= J= J. /= /= f. ronh = 8h an mg 1 = 18/1. p 74. P 26. 126 PG. 26 P. a 26. P2. 26. - 26

ext. 16. 60. 6/62. 160 Dbida bet S. ~ 16? e' ~ 16. o ~ 5 o wo? ~ o 2 to ~ 26 or. 6 6. - 76. ~ f. 'e'seb? ~ 6. 9 . 1. 9 Mb. 1 N. 60. 76. 1 26 2 2m. 12 25/. ~ B: 26. 2g. cx 6 ~ 12 ih? e co & 2 e flyd. 9m. ez. z. e if. e'-a, 78. 10:10, 10, 18; eV. 1, 200 C J. W. on on 2 1 p, ot how wa, o cry ~. e J.- V, V. J. e y. P. o 2 - 1 of. - 1, br, d, f. f. f., f., f. 80. D. D. D. 2, m. c of of for hole 3. 12: 2. es2; 2, 1. 1. 16 16 p. D, 5 D; 2. D, D. mfl. ca. 1 cm. eaca. na. na. cs. cs. N. N. = ~. 8 mb v e 2 h? ~, ~, 2/; ~a, ~u, 6. a, om, an = an. 82. 2:2, a, 2, 2. D, D, D. Dg. a: cu, o: 0,1 Ce, on or. on o to cu/? on, con. pr. M. 2: 24. Par C 201. 1 fr: fr. 6: 6. 56 p. 9, 9. Nou, au, com. pru. gr: zer, zer, o Dur, o Dur. 84. D, D. o D. e Sd. Vd. rod: rod. m o 1 82 ~ a f. 1, anto on Specialon prontation. i de fil fim. in De or, esto, 50 / for a 9/200? ca " of, Pon? coje pan. po, fo, for, fo

86. p. j. y. zn. No; No; No: No; M. ce: an. e. en. (m. b. 1/2. est, Cb: Cb, (4) (a) J. O. O. O. D. B. P. Worke. e \; 14; 4m; 4. 4= \. mg + clg = cl. (oi (on) (m, d. (0. ~, Vich. ~, y. y. y. y. V 7. fl. Cre Cre. 88. V. W. T. out. dr. Pen b. h. um. a. 20 pb .? po. e 2 po. o 1 po. c pb po. D. D. De. S. S. V.o. O. O. e. g. G. Z. C. - 1 mg, y. x. 90. ~ 3p / S. 1 ~ v ~ sh. e' wh. ~ 2 fbs. 00 1.1 8. 1 1/1 / St. on 682. m. f. f. 1.70 so och . no et her. o yd o flen. o / hor hr., Alyw. He = ft. 5". 5". 5". 5p. 5p. 50. 92. e u, e p d ; e , . e l, e p, e N, y: y; e 2, e eo u; a; a, f, e, e, e. e. 100° ena. 1, c, c en. s. e, s. a, a. E. le: l. k. k. - le= len; 26. 20m. e: 8, 8, 1, 1, e, 8, 1°, e, e, e, e, e, e, e, e, 94. g 12, fo +1/1. -1 d. + for (wh) p 9 la efre. en 1 fr. 000 es. on 200 h. ey. ed. 1 (gg = gg = ) by p 60 em. In.

96. a. gr. fr D. p. of. D. D. L. 6, x. b) 20, ~, ~ ~ . c) o, yn. d) yn: p = yr. ~gr. - 12. 1 gol. for 21. xt, t, 120 = 13. x ; 9 cm. xan, n 20 tel son. 2. ~ 2. c pr o dar. - 2, 2, 22, 2 98. ju, zu, zu. ~ 130 fr. pof p? cl, sp, fr. on, oper, but for po po Migh. eg re you (you). gl; 2 db. fo fe. f nb. dbn = db. 1 fg o. efam. 100. - D; 100, D, D, CD. 18, CM, Cm, Cg, Cu. Cr. C. C; Ct, Ct. C. C., Ca. e S. J. . 8 ~ 6. O. 6. 6, 6 h. - f (= f = y) = f.g, ~ f. p/2, figs. sd; la, la, la, la, li, dby=la). 102. ~ 20! () on mg/12/2/2020//~2/ ~ 4 yd (= mp)? 512 12/! 6 al 49 ~ 1,7 2 f (: " no 1-42, Dro-1-foll 862. ent Wagen P, N-12,0 ~ 20 2 10 Lo, pd, y2 4~12 €, 1 ~ 1002 pyds. o'exere, 16 1~10- 0~, ye= yesh, 10 8 e fa ~ 160. 82 myne 2 an, on p, ~ 6 4 6/hD 20 2/6 58. Albrecht, Schlüssel

Digitized by Google

104. a. M. o N, o J, fr, w, w. V, o N= 2, 2 2. 10:20. 20. so: ~, ~, ~ ~ (~ 180). 60: 60. 000. 10° D. D. D. b. cn. un. ge. oe ce. zo. oura. ad. el, e, a, m. bo. of 100 A). 2: 2= 4: 2=+. ~ G. c. Jan. own; J=7, N, 120. d. og. 2y = 2y: 2y, 2y, you and - and, and, our. In, on h. va. en. 20: 20. m: m, m, m. w. f. B. B. 106. A. e gh ~ v ~ r D Do ~ o med/ 6/ D. interior ig sure one of en fle of Im. r fd Wor 2 2 2, 50. 2. g 5. 1 m our Ela. 2, 2 fem. No. s. s. o ~ e De no. De. ~ 12 Dr. ex, ent. 2101. 12. you. + 2. B. 10 /2! 3 mb v 100 and 2 ag 2 of vonf29 o Jan. 16 m or so ports, the Horay yame in the bar of the sight, en for so you reight erial. irled of comas/ with = merl ~ 6.00 0 D 10 1 0p 5 Sp M 2 - 7. f 1099 migre sarery flor. en stolon Dreevar of the swar o avame " " by a enfrage roll. Zun = who 3/6 58.

108. 1.y = SN-7. So Cy/Dry/2 Now. cup~~~/w. (w.w.) 2y~e~~2 ω. of 2. γ. γ. 1 γ = γ ~ γ / 2 6. ~ Λ γ. e & 2 M ~ f, e f = g c 0 0 ~ γ. s. 1/6 σγ. f. γ 2 = ρ 2. C. e f. e ~ . - ν. σ. Λ. Λ. 110. /bsc. 75, 5, 64, D= J. ez, 63, 1), 2003 = mp; eq = ep; up. dse. 25, 4, B, S2, 41; 1), S. D. D, M, cop= co), f, all, 19, 19, 19. 10). (b), D), D, D, D, N, M= 14, ez, z. f., ~ 112. 12, 1-0. ~ & o po 2. o ~ ~ g/ml ona. ~ 1. 4: 4. 4 6 N. 162~ 4= N. Jo o Vi~ o. 2 /2 ~. Jo 2 1 /2! 2 vagu. el a vo. y. 2. 20;  $\sqrt{N}$ ,  $\sqrt{N}$ ,  $\sqrt{N}$ ,  $\sqrt{N}$ ,  $\sqrt{N}$ ,  $\sqrt{N}$ ,  $\sqrt{N}$ . 114. po, pr, spa: ( so. ~ op. de= d. por w. / so. hn: hv. m/= hn). er en. on en, of en. on en r sa sola. e P. wh. S, S, S, e, e, o, S, S, Sh. oo. 1 dep 7 g. a, a. 20 : 25 . s. e, a, a, a. no, 3 no on (e fo). w. w. B. h= 6, 6. e 1 seb, 46 h. g. g. 116. e DD//2 222~ N= 25~ P. . N. D, I 9. 2: 2. 2: h. cffm. ch~N. Wh. Ng: Ng. W. N., S, W, V. N. N. = N. S:

126. a.v. v, h, m. h.v. r; r; r; m; m: p, or, on; on, v, m; v, M. b.m:

c) 20 p 2 5 = . - 1Cog.

p. 4 /212 = 10/. 10 0 0 0, 9 = 2 -. 2 (= 7) The

m, m; ~m, m; m; fel; IE, ~. c.~, d. n. r. r. to. D. e. of. 12, 2, 17 n. E ~. a Endl. e M. wi Jove eg. N. 2. mg 128. a. z. z. y. y. z. z. y. y. y - z. ~z. for, for. fr, Jr. efor. c. for (10. of r). f. d. 60, ne, ob, oer. og. 130. g., g. gg, 1g, gl. 2 2. ch, fr. gr, , la. as me selu! end. ook ook = on. of od = or on en. h. sa. sa = en. 16.2 7:-5. D. 1 Mr. en/ = enl (2 193). ejoes o 132. a. for, Jul, Jug, Jo, Jul = Nor, Spul, Spug, Sp, Sp. om/solf. b.o. J. J. J. J. J. J. J. J. J. Cy. Ca. J. 1-15. Cm. 16. Cm. 4:5, 47, 45. c of En In 10. 4, 7, W. Q. This, vog. - V. T., To, de (%). Ty. Th., h. Jy. 134. a. rg. op. bp. /=/h, en. h=, m; of. 20: pr. ng. b. 2. d. g. ge. c. 00, 20 e = cova, 200, van. d. 20/, 20/t, C, 20. C en en of one ? John She, wo har, or 

= 1/2. 24. M. B. D. D. L. W. (h 169). hm, Lm e Wy for it. b. No. e Me Love. U.S. c. 2 de fo efr. eft, yp. ef. by. ef. Sg. d. Q. D., De; D; D; DD. 9 D of. 3, N, 9 D, 9 Sh. 2 e S., Sm, Cfs. efe. eff. = of, off. f.o. en N. W. Sp. . 20 = De Sp. T. Sp. D= Go, A., D= A, D= A. 138. a. , v //= ~ ) // f. e/e/ . 3 / 10 Do. 8 / 1 / M. J. l., l., ly . 1/2/1./10.09 e//2//.em/.ey. J.J. J= Jr, ys 02. nf. y/. 1 m/o/. 1/06, /. o 68/. f. f. y. 12/. G; sory. 1/1/2/. mgon. c. 10/). o(). m/ 2g/2 ~ /0? · / re / p. d. vo. e fl. o fl co. e.p. 140. a. va, Josi; 19; rd: ral; wan, n; rlg. b. p, &= z, ys. of: op; f. f= f. fol, o of, g; e & b/; yd, g; Ct, p. st. c. 2, 2 d. grl, & gb: & gt. g. e. pl. l, vet, yl, plight g 142. 7: 0/= 0/. ot. 1e//oly. on//prov n. No. og. ane. ano. of oel poflago or 32° of 1 6g = 6g Gr. 10g. 9 end 10 1 pm 22 1 2/~ drown mar (= mar).

144. a. m = ~, m, p, m, ~ m: ~. 2, 26. 1 p. b. vof, vof, ref, of, 16cf, -el. of low . wf. p of of to the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of the of 146. a. g., no. 2 - 2. g. n. ch-f. gy/ you = go. for = for b. p. o, c/m, mp, z, L, y, ef l, olf. (p, p); Jr, egh, Jg. ren, o N. c. 2, 7, Ly, Ezz. d. Rus, ones, ones. 148. A. Para. no co o vyen. 100, 100, 200, 2200. Do. of buch 4. 120 gh b. h. 1 V. 82 D f. 0 2 / DD 2. De por D D) 10 1 10 5 1. 99. 0 0 = of seles. 6 5 ...... m en es E to y . Moo 101, 2 12. C. as, negs. a I so . els Vh. 26 1. 20/; , ~ on. p= 1. 6. 2 V ~ 20. ce 2 pb ~ 0. ~ ) 6 814. se co. 12 pm 2. o polan. La My 12 y and re Jac 10 /. -D. Larmer. ce Cnox. 150. a. m, m; pl, pl, pl, ~ pl, ~  $p_{i}^{\dagger} = p_{i}^{\dagger}$ .  $p_{i}^{\dagger} = p_{i}^{\dagger}$  $\mathcal{N}_{1}$ ,  $\mathcal{N}_{1}$   $\mathcal{N}_{2}$   $\mathcal{N}_{1}$ . Spb: Spb; (,~, e,b: e,b, , p. ,o; p: - ,o. b. , p. for. 3/1. = 3/. c. pl, pl, pe; pe; pe, per, 10 201. p. p. p. 1 . egs. f. f. p. p.;

p: prio pri pripa. pliph, phiopioph, yh, p. ept. An = Sp. 2 mg = sp. sp. pol. d. of high on on = on off. por e. of for from, mian (- 2) int, or f. of (10 f) it - ( f. f) = 1 152. 1. w, re, ~, D, A; c, N= N, e, gh, a: 2. a; I = 1.3. 16, no, no. 10/2; rola. wo, w, ent. z. as: er. ur: ais. pr. z. cy, er, p. 4. pr = ar; or; of we is is; hm (= ha). 154.1 mc 1 car / 612 1/0 27 a. 20/= 4240 d. Nu, J, Na. not = rot, mo, In. In; i / 2 gr; m, e, e, e, 2 ~, \/= \/, \= \, No. ~o? Nn? Nn= Nn pl= pl. gl = gfe. De, ofh. lp. p. flm. copm and a set, p, a, of - Q: h, with, h= Sh; A rat = rot, - D, D, A; - S: CD, g, ey. est. en: hr. ora, of = .. Cg. 2. pr, N, Pg. L=J. /it, /e. 3. / c. /, 1, 12=12. d. d= 6. 7. - 2, or, sh, en, to. An, have; Co: Co, r, h, do

A; e, e. p. c. n, n, or, 16, 10:16. 12 and so of -Sy. cog le copiero. de los 158. a. N. g/, or = al, or. or. b. . b. . y, . 11, .. Ildi . on: . on; whi; . og; . of, po; pu, on = . b. e, c, c, c. d. over. d. A. W. V. V/= NS. N. por. e. ~S= ~S. ~Sh=~Sh. L. L, 6, 6=6, C, 6, 6, d= 6, 26, 26, 26, 6. d=db,  $/=\omega_{i,j}$ 160. c 0/p, 40 00 D. a win coel fr. 0000 Wind ion icon in the sear De n 12/ 8: ~ cases 1/2. 1/m/ / y . 1/p, le, lf, le /m 162. p. p. on on, p. p. p. w. w. me, of, us (p); No. N; N, 2, 2, 2, 0.00: or, vs, you, or; e or = 3"; 2, no, \$2, en. P= 6. 164. 9 frya 1/1 o hohon if 1000 ( M. no i noe net. m tollen. oh / of ef = ef. ho = ho = to go. fl. h l c z/ / ~~ 2008 gm 2. 166. a. 1. S= S; M. Bmg. n/ 4 mg a. In plogi. dope. beply and In per ". OF. B. S. S. N. N. A. 8, SIS = SID. 2. pf; Sint. 168. a. B. ... Allerecht Gehlüssel

-x,-p,,-l.g-= g. ~ , b, b, . fg. 1 /= 1 / c. 1. sm, spean, se, m. /. o 2. 5, 2, En, El, J., J., m, ~ [= /lm, fr= x, sga, & 3. x, xx, x 110. a. 2/; 1/; p, po; pf, 5/1, 7, 2, Jo), Jp, p, po. b. d, L, fr, p, 6 9, m, f. 2, "91,1, 4, 8, V. P. w., W. R. Dr, y, carp ph, n= ~= ~, b. c. p, ~, 2. al. ~= /2. k ()=1). fg. ch, o= ej. ~ k/. 142. 5 5 2/1/ 1 cf 5 5 7 10. 0 ~ 5 5 ~ 5 5 00 ~ 174. us, 28, 25, gr, o, p, an, so, o , or, or = or, s, or = o, p, Rb, & (= v), 26. 1. of 12. 12 to. if you hoo 6 p 901 V 80 & RV. V V, W, W, W, N= A, of, 12, nor, 1,0, 1, D, n, wie cob, 08. J, -an, f, S = af. 1/2, 100 ~ St, 100, ego, e16, en, en, ev, ev, en/. e of/. Lyc. 176. n. x. V/2. V/2. p. p. an. elm. open for. ~ In a vesce m, me entrolo, o, o, man (= m), ez, fr, eo, f, fr, m, or. B. so. x, m, b.

178. a. Sm. Co, of sol, be. b. wa, wh, It, w, &, G, y, va, in: 42. c. C, C, Cg=Cg, c, co, pl, cm, f, ff. d. 1. G, p, to, sh, sh, p, b, 100, 16 %. 2. 4, h. Co W. a. D. o b, e b. m. (. br b. : b. g, en. o ~ m ~ os fo, & ~ pon Ege. 1 4 18 so elet you = gr. m, 8, 6, 9, o 40 1/ 40 ha. o 12, 14 4:20, 2. 940 Oh. rely. 180. a. ( = (, ls, rls, yn, yn, yn = 22. b. 28, fo. 26. 25° ez 6° w6° 2 ~ 1. N. 23:22. 20. 13' W = W'W = W' he lse, br= In. c. ev, est war, in, in Lp, ans, 200, 45°C. 182. 8 " pe ~ on. en'. c. nd . g l'. pem~. e Ce/s a D. 2nm 1/922~. ~ b'D. ez~cohel. e/z/ny. ez~~ ez 2. ~~ " d/16 ~. e ~ 1 ?. a & rac ~, - 1/02 b. and end are you. If I can alon 184. f SY La S/ez La. on Tajoré. e, 40 of the teo. or 12 - 22. 1 - Shift. 12 L. oh Def= ( 2 10. 9 16 ch ~ 200 5 le. an 2 2

102 -, " 10 log. am ~ ch / In 1. you a plet, Ce . . chera. & phero. n sey/3, 49/3. 186. 1 Man s, al. comen a. on 2. 10 00 = 1. en 2. of nen et. e 1 - 2 . . est as for ex of for a very dering les ~ lo a offin=1 188.00. e & 2 d. . ov \_ b d sin e u 1, r~ 6 1 n. 22 2 001. 1,02 2 96 /91. Of wo. ~ 100. ef = / > ~ p. ~ 2 2 reffej. 2002024 Les. - benoh. o 2 5 9 1. 22 -1 20 for 12, 820 - 1/1. 19 Kd 121.1 D. eps 2 3 f. 190. c/ a/1-Jns. 6 df 4 2 2 24=...2 vy te f M (DP= My). of is end endere y'any i= T. i Dun/~ gent jalon! eh 7/2). 2 / 2 / Dro 1, 2 / Dren 16. 500 Rb ~ /N, No). 000, ~, ot V, o. 9-~ 192. a. en (= en) why or rentedy. 10 ear Dpo/Eprossed of my cpor/affet et. , Thank I'm, green it it estiens. ewien exo- x 1,0 confor ead Da 12. 0 10 ~ 2.18 x to. fight 2 20, com

le 1 DhT. - b. Danne bevs. pro of 2 2 w. Dre 1-1 t- go a spig. 10/00, 100 185 M. 16 Sho o of ely = 4 5 keloo c. c fl & po id en la. ex i'- por en 3~ p. 7 / cha ~ 5. 194. De Lie NE N to In fifty a. DV, e 20 P Da 1. 20 20 021 pe fe 1. 12 100 0/2 en 2 aem, 22 /0 100 e Shan fl. co~ ~ 316 gr, e 1286? en 18 40 2 ~ ve 2 . eg. of The ca ~ 12. 25 2 a 1? e 200 · n ter 20 ? o (1) for, ~62 go 1, Dad, ~ e) ble gra= de ab worsn 10 10 ve? - por M = M. 196. a.//1-2225- em/~. eyn. 1 ~ " 1 de). 85 de jug y. ~ ~ e hos 2 g 11. - 8 pro 1 - DE - coh -- Dem. b. or 12 2 0m, or an . . . 202 /- 27! 20 ~15hd2, 500000. e No~ 319. ~om2 N. e /g = /on. h. f/29/-6,00 8. 12 Suna 2 p.S. 198. A. 1. ex olfr. o'n2 (. 212) and egf (fl. 2. norfur eg, . mostra. och met 2 bos. och och 7/= ps) ~ 2 2 2 . 3. e ce ~ Com. a les D. 2

of for D. ver v Some vo o re In ar ~ us, oe. of reas, suffy 2/=, ~ fl = f. ~ 6 10 ~ 0 2 2/ 9. 5 fge m - 6/=1. 1 - Sofurce, Da C=~ [c. 028/= 28/2) & phill . Ha /0/20 ~= ~= ~ e ~ ~ i = be ff = 151, ~ ) on 2° ai 11:3°. Pour No ~= d= d. f2. ~ /= ~ Ve g= ni. 10= 10 / f. 5- 18= 8. · · ~ , ~ le d'i bre pto/ p2/11/e.1/2 12 e. / fr= p d/10 - p. fur poin fort sige wir on to episonique ere; ~12 eles g~~~. 200. of sprotormun, af I/2 we. eng= = = 20 fo; of, on ~~ we ~ w?. e ( 20 Ds=. [200 ~~ ~~ ~~ e to Not. 1 Sel ned 20, mond 46 inter 22 in of ~, on whi. f / 2/2 rad 11 ch. ~ pexlp, ~ 2×lp ef. ever=:92 a. 8 (~25), « Up. 210, eg, ~ 1.0) 6/8%

Lo mo & Ly,

GI, Ry, I=l.

1 fr ~ 2/ & e e m/s " 120 et, co of 10 ~

6 (34) / 4, 5 fr ~ 21 2 ye er a of ne

col l. e eng a 100 L = fr go e ne ~ 6f, ~

e e o 18 th, e ~ f, a 100 ~ = fow; esch prior

Do ~ M 22, e flo or ~ on of fr 2011, e r plant,

en, (2) ~ 2/ ht. 2, o t - n a. 2 yt, ome lo

100, e agl Restind. o fight, e e rep

mo may t, - ree sect 1 ht; m fr mino

ft; ares Dogo, orre Of 200 ~ e~- ~ ~ ~ Ne T." - Drywe at My solly, as - minde ellor 2th. och, As y dr. el w/ hg of your (7/e,3.ve,6/2) 16 40 - R st m?" ~~2~0° wob. /e m° W, e . 0 162. ode meholo, "" (1. 62, e 200e, em constra offererowie. serpfed S; 0 2 1 / 2 2 6 mb by 2 bye 6262, Por m, ~ we. 2 sam, 82,1" · bildingtons In wood IND we wol Rh.O.Dotoe 5 no, un? (/k. 60 10 2 e 2 e.

ehlyp. a Noer pejet Min o ce esiot 1 12 es pho con of doing mans -ex. Typ of afodill- worre? merbdell. Wine great appare domnonselvaralangm, adpor 1 ~ 6.1. In a 1 ~ my y d vooco, reglively, e in antica or ofinh. eliber of a sape was super a relie IN por. Palo so, socoursor, Das of 2 John. ~ She for sell bit de with bead - wise a dress of esco The 102 102 on sul, 15- Je man go, i ove up re, a ra d'il pégue, i or cul 2, 2 / se up, 2/, ~ 1006. \_ e C ~ Se; 12/ in Ciore remenice a bright & con Spc. or & Good of god who chill now. 1 4 ye ~ 1 6) 5 = 100 la, & co. 6, by, ~ 60000 3,226 2 fr. ~ 5 D, 80 We Jc. Dze e, xx, angers colorane 1 , of all your whise I deline Run D. 10 Port, exp papoelar, sir magoddion 415~// a 2 2, e ~ 100 45 yo.

Albrecht, Schlüssel

\*101/2 Det, e dil il, in milare we she 20) 2. ( , pro /2 th, , a ~ ou po, ; 16 1= fl, en refine nood, no 12,16, Grange, 7 elemen i Northe plant, en for en, / Am en 12 1/ mg of, , en In 6 por 1 gul, ob ( = 0 (e. a ~ / p) ?, 14 De 18 6: e 22 ~ 66.2 ~ 1 e. el 1 spice co d. som fances 2c, Case of of db, "2D!" " ~ co. ce" we sel. No fix on m, NI, ung dece 1; 8 m + e 25 No, Je, ve, p, cie, ~ 22 ~ 20 Ne, e. oot, 2, ~ h, worlder ognacion 1/ Nu. 8,4 flx ~ 2~10 Lo1; 10x a, 1 2 e 16 8 2 80 pc. m 2 pon 2° ~ 1/3 1; 4/ 40 1~6 Down, elash, ragen /2, r, elaser 2) Dul, ocom, ocell, venin Duepy a de, lono + /2, ex d, o D. 50 o M, so 500/ J.M. Inellas Japan, 4) Dollas promyer, w. colimedes. on is of a ved Deor Le & or fold is, bitergen v. ~ elæ Spel, ~ mlpood 15-30 De Son 16 m 10 m 20 m ent 1 f M

4-5/10/00/, 406-7 nd =/11~ ~ onlongene confort with or myour 2addil= la) plus poe payor 20 / se solo 12 18. 10 ° J. N/2. of of read of mte of lean of Nd in 50~/22 / 5/20/2010, a 2. 9 of of of be, oce I wast. Do, dead il & Ih ~ / a. o. 10 00 m 6 ... of opoli La y no g. 2.2 ocal re 151 / ser, gre Bz & & ? No dan joy for, e ful y f. io al so Dod for, his ft. 4/212, As After egy one, resulsa et ces, el e a so solo o ma un 2 mp 87.50~ ~ 12/1 Ca". ~, 8. , at, = e /~ exes rerailla comanosci, o spelisa. in Dy egyo Lu. se e, ado on, , 92 be 1 ~ 6 2 2 2 2 1/2. 15 pe 2/1/s, 26 =, p=. 0 ~ 1 e 10 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ en my Eyn ilzy. a mol 2 12 m + e 1 g 1 6 J, f 1 5 p mg. Ly Det 10 2 ~ e S & Af 1 m e 6 ml (= n), e L de S uper x Per Da, o - pat. Defe Is En when notes with Let

anpionabing 2p2, in he se ene da ~ Ser w. J. et ~ ~ , ~ , a et, def pe Ne. 1, e gled co & mile e mos so s. ce War e ~ e 2 5, / pe pe, e 2 - ~ 5, ° 2), 5 e retal!-our y No orantio for, a 16, 2 ~ p/p. e 1 41 cg/ propod; e ~/,2 y of I DWM sapilas Din Do if of 6.2 h cg M1. 2/ De ne; 2 2 e 6.00 / 2, 40 /, or pe, sok or for as Son so zell. enober sheldpr/, 228 806/1 ore oserept. In a fant an, co e. far, fy . egg 1 2, 2, 20 d, con I ha. where we ce, so where I to me of a do pol, nem no/ 5 &; no dono. (616 \$ 62, o Ste Brigados Ste. son weled re Lols 9 dina pg, p. 16. 865 Jip 2022 y; Di n, 05, 2011 De go for a spe, a com sell's more do nor /or. D. 1. du i Se e flui, en 9 86. 100 500 ~ oh 20 ~ ol 10 w Ch DE, are (= a) h Ne ve po m= nor beda. e-reverly-sade of by f. 15 , 5. -. (m, h ep.")

Druck von Aug. Rürth, Lithogr. Anstalt, Leipzig.

#### Die

# Stenographie Gabelsberger's

ala

# Sprachbild

dargestellt

von

## Heinrich Leerhoff Willems,

Director des Gabelsberger Stenographen - Vereins in Leer, correspondirendem Mitgliede der Gab. Stenographen-Central-Vereine in Munchen und Oldenburg sowie des Ostfriesischen Gabelsberger-Vereins, und Ehren - Mitgliede der Gab. Stenographen - Vereine in Emden und Meppen.

Mit 3 autographirten Tafeln.



"Einerseits soll man jeden Laut in seiner bestimmten optischen Form erblicken, andererseits muss Alles so geschwind geschrieben werden können, dass das geflügelte Wort im Augenblick wie durch einen Zauber eine sichtbare Gestalt annimmt. Und hier hat Gabelsberger wirklich aus dem Genius der deutschen Sprache geschöpft!"

Geheim. Rath Dr. J. C. F. Rosenkrans,
Professor der Philosophie in Königsberg.

## Dem hochverdienten Förderer der Stenographie,

### Herrn Professor

# Dr. Georg Moritz Heyde,

stellvertretendem Vorstande

des

Königlich Sächsischen stenographischen Instituts zu Dresden,

hochachtungsvoll

gewidmet.

## Vorwort.

Vor dreissig Jahren übergab Gabelsberger die Frucht seiner vieljährigen gründlichen Studien und Forschungen, sein Lehrbuch der Stenographie, der Oeffentlichkeit, und heute übersteigt die Zahl seiner Jünger schon zehntausend. Seine herrliche Schöpfung hat sich Bahn gebrochen trotz ungünstigen Vorurtheilen, trotz gehässigen Anfeindungen, trotz rivalisirenden Nachbildungen, trotz hemmenden Kammerbeschlüssen. Sie wird — trotz alledem und alledem! — auch ferner siegreich und erobernd vorwärts dringen und die schwerfällige Currentschrift aus dem Felde schlagen. Dafür bürgt ihre bereits erlangte Bedeutung; dafür bürgt vor allem ihr hoher innerer Werth!

Die Darlegung dieses innern Werthes ist der Zweck der folgenden Blätter. Sie enthalten den Beweis der vollkommenen Sprachbildlichkeit der Stenographie, welche in den vielen bisher erschienenen, den practischen Zweck berücksichtigenden Lehrbüchern dieser Kunst theils nur beiläufig kurz angedeutet, theils gar nicht erwähnt wird; welche sogar der Erfinder selbst in seinem grossen Werke nicht zur Genüge nachgewiesen hat.

Die Sprachbildlichkeit aber ist es, die als das belebende Princip den innern Werth der Stenographie aus-

macht; sie bekundet des Meisters durchdringenden Forscherblick; sie offenbart seine ureigene Genialität.

Möge darum der Versuch, dieser unschätzbaren Eigenschaft seiner Erfindung in weiteren Kreisen die ihr gebührende Anerkennung und Würdigung zu verschaffen, freundlich aufgenommen, — möge er mit Nachsicht beurtheilt werden!

Leer, am 75. Geburtstage Gabelsberger's.

Willems.

# INHALT.

| Widmung                              |    |     |    |     |     |   |   |   | Ш  |
|--------------------------------------|----|-----|----|-----|-----|---|---|---|----|
| Vorwort                              |    |     |    |     | •   |   |   | • | V  |
| Einleitung §. 1—4                    |    | •   |    |     | •   | • | • | • | 1  |
| I. Die Sprache nach ihren sinnlichen | E  | ler | ne | nte | en. |   |   |   |    |
| A. Vorstudien §. 5—12                |    |     |    |     |     |   |   |   | 3  |
| B. Sprachlaute §. 13—21              |    |     |    |     |     |   |   |   | 6  |
| 1) Vocale.                           |    |     |    |     |     |   |   |   |    |
| a. Grundlaute §. 22-24               |    |     |    |     |     |   |   |   | 8  |
| b. Nebenlaute §. 25 — 26             |    |     |    |     |     |   |   |   | 10 |
| 2) Umlaute §. 27-29                  |    |     |    |     |     |   |   |   | 10 |
| 3) Diphthongen §. 30-34              |    |     |    |     |     |   |   |   | 11 |
| 4) Consonanten.                      |    |     |    |     |     |   |   |   |    |
| a. Hauchlaute §. $35-46$             |    |     |    |     |     |   |   |   | 11 |
| b. Blaselaute §. 47—52               |    |     |    |     |     |   |   |   | 13 |
| c. Zischlaute §. 53-57               |    |     |    |     |     |   |   |   | 14 |
| C. Sprachlautbilder §. 58-64         |    |     |    |     |     |   |   |   | 16 |
| 1) Vocalzeichen §. $65-66$           |    |     |    |     |     |   |   |   | 18 |
| a. Grundlautzeichen §. 67-69         |    |     |    |     |     |   |   |   | 18 |
| b. Nebenlautzeichen §. 70-71         |    |     |    |     |     |   |   |   | 19 |
| 2) Umlautzeichen §. 72-74.           |    |     |    |     |     |   |   |   | 19 |
| 3) Diphthongenzeichen §. 75-         | 80 |     |    |     |     |   |   |   | 20 |
| 4) Consonantenzeichen §. 81.         |    |     |    |     |     |   |   |   | 20 |
| a. Hauchlautzeichen §. 82-93         |    |     |    |     |     |   |   |   | 21 |
| b. Blaselautzeichen §. 94-99         |    |     |    |     |     |   |   |   | 25 |
| c. Zischlautzeichen §. 100-104       |    |     |    |     |     |   |   |   | 26 |

#### VIII

| D. Sprachlautbilder-Gruppen §. 105            | 27 |
|-----------------------------------------------|----|
| l) Vocalische Lautbilder §. 106               | 27 |
| 2) Consonantische Lautbilder §. 107-110       | 28 |
| E. Harmonie der Sprachlautbilder §. 111 114   | 28 |
| F. Sprachbild §. 115—119                      | 30 |
| 1) Consonantische Anlaut - Combinationen      |    |
| §. 120—127                                    | 31 |
| 2) Consonantische Auslaut-Combinationen       |    |
| §. 128—131                                    | 32 |
| 3) Vocal- und Consonanten-Combination: Wort-  |    |
| bilder §. 132—145                             | 34 |
| II. Die Sprache nach ihrem geistigen Inhalte. |    |
| Vorbemerkung §. 146                           | 40 |
| A. Redetheile §. 147                          | 41 |
| 1) Artikel §. 148-155                         | 41 |
| 2) Substantiva und Adjectiva §. 156-164       | 43 |
| 3) Verba §. 165-180                           |    |
| 4) Pronomina §. 181-183                       | 53 |
| 5) Zahlwörter §. 184                          | 54 |
| 6) Partikeln §. 185                           | 55 |
| 7) Interjectionen §. 186                      | 55 |
| B. Wortzusammenziehungen §. 187—188           |    |
| C. Sprachbild §. 189                          |    |
| Schluss §. 190                                | 58 |
| Tafel I—III.                                  |    |

# Einleitung.

- §. 1. Als Gabelsberger 1) im Jahre 1817 zur Ausführung seines, auf die Ermittelung einer Schnellschrift gerichteten Planes schritt, da strebte er nach dem hohen Ziele: die Schrift als Zeichen der Sprache auf die edelste Stufe geistiger Wesenheit und Bedeutsamkeit zu erheben, die luftigen Sprachklangfiguren durch schriftliche Abbildung zu verkörpern, die hörbaren Wörter also gleichsam als bunte Gestalten dem Auge vorzuführen, und so um einen von dem Grafen Buquoi auf die Mimik bezogenen Ausdruck hier anzuwenden eine erblickbare Lautsprache zu schaffen.
- §. 2. Diese erblickbare Lautsprache wollte er aber auch so beeigenschaften, dass die 'Darstellung derselben eben so schnell erfolgen könne, als die mündliche Verlautbarung der Gedanken.
- §. 3. Wohl waren ihm die vielfachen und grossen Schwierigkeiten bewusst, die diese gewaltige Doppel-Aufgabe darbot; allein er fühlte auch, dass er das Zeug dazu habe, jene zu überwinden und diese ihrer Lösung nahe zu bringen. Er hatte einerseits das tiefinnerste Wesen, den geheimnissvollen Organismus der Sprache klar erfasst und die vom Munde ausgehende plastische Darstellung derselben mit

<sup>1)</sup> Franz Xaver Gabelsberger, Königlich Bayrischer Ministerial-Secretair, geb. zu München am 9. Februar 1789, gest. ebenda am 4. Januar 1849.

scharfem Forscherblick beobachtet; er hatte andererseits die Erfahrungssätze der Graphik gründlich und planmässig erwogen und alle daraus herzuleitenden, seinem Zwecke förderlichen Vortheile genau erkannt.

§. 4. So ausgerüstet, verfolgte er beharrlich sein schönes Ziel, und nach siebzehnjährigem rastlosen Schaffen und Wirken im Dienste seiner Idee legte er seine bewunderungswürdige Schöpfung, sein System der Stenographie oder Redezeichenkunst<sup>2</sup>), auf den Altar seines Vaterlandes nieder.

"Den edelsten Willen hatte er durch die herrlichste That vollbracht!"

<sup>2) &</sup>quot;Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst oder Stenographie." München, 1834. ("Meinem theuren Vaterlande Bayern mit Liebe und Dankbarkeit gewidmet.") Dieses ausgezeichnete Werk zerfällt in 2 Theile: I. Allgemeiner geschichtlicher und theoretischer Theil, II. Besonderer praktischer Theil. Es ist ein herrliches Denkmal deutscher Gelehrsamkeit und Gründlichkeit, deutschen Strebens und Fleisses, deutscher Beharrlichkeit und — Bescheidenheit!

## I. Abschnitt.

## Die Sprache nach ihren sinnlichen Elementen.

### A. Vorstudien.

- §. 5. Wollte Gabelsberger ein Bild der Sprache entwerfen, so musste er zuvor für die Elemente derselben, die Sprachlaute, sichtbare Züge gewinnen, um aus diesen das Sprachbild zu componiren; so musste er aber auch jene Laute in diesen Zügen abspiegeln und letztere in dasselbe harmonische und verwandtschaftliche Verhältniss setzen, welches sich bei den ersteren kundgiebt<sup>3</sup>), um dadurch dem Sprachbilde den richtigen Character-Ausdruck zu verleihen.
- §. 6. Diesen Forderungen gemäss waren starke Laute durch starke Züge, schwache durch schwache, harte durch harte, weiche durch weiche zu bezeichnen, und sämmtliche Züge derart zu gestalten, dass je mehrere vermöge ihrer verwandtschaftlichen Aehnlichkeit eine Familiengruppe bildeten. Ferner musste jeder Gruppe in Lammzug vorstehen, dem die übrigen dazu gehörigen auch ntsprossen waren,

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Dieses Verhältniss findet — aus der geheimnissvollen Einrichtung unseres Sprachorganismus hervorgehend — seine Begründung im tiefsten innersten Wesen der Sprache selbst; es beruht auf dem wechselseitigen Aufeinanderwirken der Töne und Laute nach ihren sinnlichen Eigenschaften, nach ihrer productiven Beschaffenheit und Verwandtschaft und nach ihrer natürlichen, das Innere des Menschen berührenden Bedeutsamkeit, angewandt auf die Veroffenbarung unserer Gefühle und Empfindungen, welche unserer hörbaren Gedanken-Bezeichnung zum Grunde liegen." Gabelsberger, Anleitung, II. Theil, pag. 10.

und endlich hatten die verschiedenen Gruppen wieder durch eine Analogie der, behuf Herausbildung der Sprosszüge, abseiten der Stammzüge zu erleidenden Modificationen in nähere Beziehung zu einander zu treten.

- §. 7. Sollte nun aber das Sprachbild in Ansehung der Zeit seiner Production nicht hinter dem Originale zurückbleiben, so mussten jene Züge in Hinsicht auf Einfachheit, Leichterzeugbarkeit und Combinationsfähigkeit den durch sie bezeichneten Lauten genau entsprechen.
  - §. 8. Aus diesem Postulat ergab sich die Nothwendigkeit:
  - 1) das Iterations-Verhältniss der Sprachlaute streng zu berücksichtigen; also zu erforschen, welche Laute am häufigsten in der Sprache auftreten; — um für diese die einfachsten und flüchtigsten Züge zu wählen;
  - 2) das Combinations-Verhältniss der Sprachlaute wohl ins Auge zu fassen; also auszumitteln, welche Laute sich in der Sprache gern mit anderen zu einem Gesammtklange vereinigen; — um solchen die flüssigsten, verbindungs- und verschmelzungsfähigsten Züge zuzutheilen; und
- 3) auf die Handgerechtigkeit sämmtlicher Züge ein stetes Augenmerk zu richten; — um namentlich auch dadurch der mit dem Zeichenstift allein wirkenden Hand die kühne Concurrenz mit den vereinten Sprachorganen zu ermöglichen.
- §. 9. Da nun die Sprachlaute an sich aller Körperlichkeit bar, somit dem Auge nicht wahrnehmbar sind, so musste Gabelsberger, wollte er sie zur bildlichen Anschauung bringen, den Stoff seiner Darstellung den symbolisch andeutbaren Merkmalen ihres, durch die sie bildenden Organe ihnen mitgetheilten, in der akustischen Wirkung sich offenbarenden Characters, oder dem graphisch nachbildbaren physiologischen Vorgange ihrer Erzeugung entnehmen 4).

<sup>4)</sup> Der Königlich Bayrische Regierungs- und Kreis-Schulrath Dr. Graser ist der Ansicht, dass schon in den Buchstaben des lateinischen Alphabets die organische Erzeugung der Laute veranschaulicht werde. Er sagt in seiner "Elementarschule für's Leben" (I. Band,

§. 10. Dass in letzterer Beziehung nicht die Function aller bei der Production eines Lautes mitwirkenden Sprachwerkzeuge Berücksichtigung finden konnte, war in Anbetracht der unerlässlichen Forderung, das Lautbild möglichst einfach zu gestalten, selbstverständlich. Welche Stellung und Bewegung welcher Organe aber bei der Formation eines Zuges zur Darstellung zu gelangen hatte, darüber entschied die, durch die verschiedenartige Verwendung des betreffenden Lautes seitens der Sprache selbst, bedingte Qualification des entsprechenden Zuges.

Indem wir diese Darlegung auf sich beruhen lassen, mögen wir doch nicht unterlassen, jener Hypothese - die auch der Niederländische Professor Mr. B. H. Lulofs aufstellt, wenn er in seinem Werke: "Over Nederlandsche Spraakkunst, Styl en Letterkennis" (§. 3) sagt: "Misschien heeft de geheele, onderscheidene gedaante der letteren aan deze verschillende klankvorming wel haren oorsprong te danken", - die historisch erwiesene Thatsache entgegen zu stellen, dass sich die Buchstabenschrift aus der Bilderschrift entwickelte, indem einzelne Sachbilder als Zeichen für einzelne Laute verwendet wurden; wobei sogar grossentheils die Namen der in jenen Bildern dargestellten Gegenstände auf die Lautzeichen übergingen. erinnern nur an das hebräische Aleph (= Rind, Stier), im Phönizischen die rohen Züge eines Stierkopfes darstellend; Bet (Bait = Haus); Gimel (Gemel = Kameel), im Phönizischen die rohe Gestalt eines Kameelhalses andeutend; Daleth (Deleth = Thür); Wau (= Nagel, Pflock); Sain (syrisch: Waffe); Cheth (= Mauer), im Phönizischen eine Mauer oder Umzäunung abbildend; Tet (arabisch: Schlange);

<sup>2.</sup> Abth. §. 141): "Es muss höchst wahrscheinlich angenommen werden. dass die Buchstabenschrift durch Abbildung der Mundstellungen erfunden wurde" und fährt dann (§. 142) fort: "Es lässt sich mit aller Wahrscheinlichkeit voraussetzen, dass die Entstehung der Buchstabenschrift nur auf diese Weise vor sich gegangen sei; und es wäre daher nichts mehr zu wünschen, als Monumente der ältesten oder ursprünglichsten und rohesten phönizischen Schrift zu finden, um sich davon zu überzeugen, wie die Buchstaben die Stellungen des Mundes, mit welchen sie hervorgebracht werden, nachbilden. Es liesse sich ausserdem gewiss nicht die leichte allgemeine Aufnahme derselben denken; denn wenn Einer nur willkürliche Zeichen für Buchstaben erfunden hätte, mit der Forderung, sie aufzunehmen, so wäre gewiss anzunehmen, dass über die Figur eines jeden ein eifersüchtiger Streit entstanden, und somit der Zweck vereitelt worden wäre". - Endlich zeigt er (§. 146) an jedem Buchstaben des lateinischen Alphabets, wie derselbe die Mundstellung bei seiner Production nachbildet.

- §. 11. Nachdem Gabelsberger so mit forschendem Blick in der Sprache dunkle Werkstatt eingedrungen; mit seiner Geistesklarheit sie erhellt; mit kundigem, geübtem Auge sie durchspäht, und die Beglückerin der Menschheit in ihrem geheimsten Wirken belauscht: enthüllte er dem leiblichen Auge, was sein geistiges geschaut; gestaltete er die Klänge, die sein Ohr vernommen, zu sichtbaren Formen gleichwie Chladni seine Klangfiguren und schuf so ein wohlgetroffenes Conterfei der Zwillingsschwester des Gedankens.
- §. 12. Betrachten wir nun zuvörderst den elementaren Stoff seines Gebildes, um sodann zur Verwendung desselben behuf Herstellung der einzelnen Züge, und endlich zur Composition des Gesammtbildes überzugehen.

## B. Sprachlaute.

- §. 13. Den Stoff seiner Sprachlautbilder verdankte Gabelsberger, wie §. 9 bemerkt, dem eigenthümlichen Character und dem organischen Geburts-Act der Laute. Diese beiden Puncte haben wir also zunächst einer Beleuchtung zu unterstellen; zu welchem Behufe wir sämmtliche Sprachlaute in wohlgeordneter Folge einzeln unserm Auge vorführen, nachdem wir zuvor eine sachgemässe Eintheilung derselben getroffen.
- §. 14. Die Sprachlaute scheiden sich streng in zwei Haupt-Classen: in Vocale und Consonanten.

Jod (= Hand), im Phönizischen und in der hebräischen Münzschrift durch drei ausgestreckte Finger bezeichnet; Caph (hohle Hand); Nun (syrisch, chaldäisch und arabisch: Fisch), im Phönizischen ein dem Fischbilde ähnliches Zeichen; Ain (= Auge), im Phönizischen ein kleiner, das Auge vorstellender Cirkel, u. s. w. — und an die alten Runenbuchstaben Asch (= Esche); Birith (= Birke), Ech (Ehu = Pferd); Thorn (= Dorn) u. a. m.

<sup>(</sup>Vergl. Ulr. Friedr. Kopp, Bilder und Schriften der Vorzeit. Mannheim, 1821. — Wilh. Gesenius, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch. — Heinr. Kurz, Geschichte der deutschen Literatur.)

Wir haben diesen Punct nur aus dem Grunde des Breiteren erörtert, um unserm Gabelsberger das Verdienst zu wahren, der Erste gewesen zu sein, der, seines Zweckes sich bewusst, die Sprachlaute in den Schriftzeichen abbildete!

Diese Scheidung beruht auf physiologischem Grunde. Jeder Sprachlaut ist nämlich das Product der Zusammenwirkung zweier Factoren: der Ausathmungsluft und der Sprachorgane<sup>5</sup>). Die Vocale entstehen nun durch die Einwirkung der Luft auf die, die Stimmritze bildenden Stimmbänder unter modificirender Betheiligung der höher liegenden Organe; an der Hervorbringung der Consonanten nimmt dahingegen das Stimmorgan nicht Theil. indem dabei nur die oberhalb des Kehlkonfes befindlichen Organe auf die Luft influiren. Die Vocale sind von dem Tone der Stimme begleitet; die Consonanten lassen nur ein durch Hemmuug des Luststroms entstehendes Geräusch vernehmen. Die Vocale sind somit das eigentlich Tönende, die Consonanten die Träger des Tons; die Vocale sind, wie schon ihr Name (vocalis, tönend, von vox, Stimme) andeutet. Stimmlaute, die Consonanten (consonans, mittonend) Mitlaute; "die Stimmlaute sind des Wortes Seele, die Mitlaute geben Form und Gestalt"6); sie sind des Wortes Körper. "Die Vocale dienen gleichsam nur dazu, den Körper des Wortes lebendig zu machen und die an sich nicht aussprechbaren Consonanten in die Sprache einzuführen" 7).

§. 16. Die Vocale sind entweder rein oder getrübt.

<sup>5)</sup> Der Laut H macht hier allerdings eine Ausnahme, indem derselbe durch den frei ausströmenden Hauch gebildet wird "und deshalb auch von mehreren alten Grammatikern als blosses Zeichen der Aspiration nicht zu den eigentlichen Buchstaben gerechnet wurde" (Dr. G. T. A. Krüger: Aug. Grotefend's Grammatik der lateinischen Sprache, §. 15, Note 2). Wir zählen ihn jedoch mit allen neueren Grammatikern zu den Consonanten; wenngleich wir der in der "Encyclopaedia Britannica" (6. Aufl., 1823) in dieser Beziehung ausgesprochenen Ansicht nicht beizupflichten vermögen: "Some grammarians suppose H to mark only an aspiration or breathing: but it appears to be a distinct sound and formed, in a particular manner, by the organs of speech".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Professor Dr. Braubach, Grammatik des Styls und Organismus der Sprache, pag. 33.

<sup>7)</sup> Karl Aug. Jul. Hoffmann, Neuhochdeutsche Schulgrammatik, §. 135, 8.

Reine Vocale, auch schlechtweg Vocale genannt, sind: a, e, i, o, u. Die getrübten Vocale ä, ö, ü heissen Umlaute.

- §. 17. Die reinen Vocale zerfallen in Grundlaute und Nebenlaute. Grundlaute sind die schärferen auch zugleich älteren Vocale a, i, u; Nebenlaute die erst später durch Schwächung der schärferen entstandenen<sup>8</sup>) stumpferen Vocale e, o.
- §. 18. Nach der Tonhöhe der beim gewöhnlichen Sprechen sie begleitenden Stimme bilden die Grundlaute folgende Scala:

i a u

I ist also der höchste, u der tiefste Vocal; a steht in der Mitte zwischen beiden<sup>9</sup>).

- §. 19. Zwei zu Einem Laute verbundene Vocale nennt man einen Diphthong. Die deutsche Sprache hat fünf Diphthongen: ei, ai, eu, au, äu.
- §. 20. Die verschiedenen Arten, auf welche bei der Erzeugung der Consonanten der Haupt-Factor der Sprache, die Ausathmungsluft, im Lautgebiet in die Erscheinung tritt, begründen die Classification jener Sprachlaute. Da sich nämlich die Luft entweder hauchend oder blasend oder zischend äussert <sup>10</sup>), so zerfallen auch die Consonanten in Hauch-, Blaseund Zischlaute <sup>11</sup>).

<sup>6)</sup> Hoffmann, a. a. O., §. 5, 2 und Dr. Karl Ferdinand Becker, Schulgrammatik der deutschen Sprache, §. 31, Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) "Es ist freilich möglich, durch willkürliche Anstrengung jeden Vocal mit verschiedener Tonhöhe der Stimme auszusprechen, aber es gelingt nie, in den allerhöchsten Tönen des Soprans ein u, oder in den allertiefsten Tönen des Basses ein reines i zu singen." Dr. Adolf Fick, Compendium der Physiologie des Menschen, Abschn. II, Cap. III, §. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Diese verschiedenen Aeusserungen nimmt man bei der Aussprache des Wortes stichfest sofort wahr, wenn man die Hervorbringung der Laute ch, f und s beachtet: ch wird gehaucht, f geblasen, s gezischt.

<sup>11)</sup> Die hier getroffene Eintheilung weicht freilich von derjenigen ab, welche die Grammatik aufstellt: allein in diesem Puncte stim-

§. 21. Zu den Hauchlauten gehören: h, g, k, ch, j, t, d, l, r, n, ng, m; Blaselaute sind: w, b, p, f, pf, v, und als Zischlaute erweisen sich: s, ss, sch, z.

#### 1. Vecale.

#### a. Grundlaute.

- §. 22. "Der erste und ursprünglichste Laut ist der Stimmlaut A. Er ist als Stimmlaut am reinsten gebalten, d. h. am wenigsten durch die übrigen Organe der Sprachbildung berührt und geformt; daher der leichteste, vom Kind zuerst gesprochene 12) und formloseste" 13). A ist also gewissermassen der Anfang der articulirten Sprache. Bei ihm dringt die Stimme rund, voll und krästig durch den überall weit offenen Mundcanal. So zeichnet es sich unter allen Vocalen aus durch Einfachbeit, Klarheit und Krast.
- §. 23. Scharf, spitzig und durchdringend ist der Vocal I, der, durch die rinnenförmige Oeffnung zwischen Zungenbein und weichem Gaumen emporgelangt, an der Zunge und dem harten Gaumen, die dicht zusammenrücken, sich gleichsam scharf schleift und dann durch die plötzlich in der Mitte vertical aus einander weichenden Lippen als höchster Stimmlaut entweicht.

men die Grammatiker selbst durchaus nicht mit einander überein. Sie betrachten zwar durchgehends die Einwirkung der Sprachorgane auf die Ausathmungsluft als massgebend; bei der Berücksichtigung der einzelnen Organe verfährt aber ein jeder wieder nach seiner individuellen Auffassung. — Es ist nun nicht abzusehen, warum nicht eben so gut bei der Consonanten-Classification, wie bei der Haupteintheilung der Sprachlaute in Vocale und Consonanten, die Rücksicht auf die Aeusserung der Ausathmungsluft leitend sein sollte, da sich doch letztere als die eigentliche causa efficiens der Sprache manifestirt. Bei jener Haupteintheilung entscheidet die Vernehmbarwerdung der Luft hier als tönende Stimme, dort als tonloses Geräusch; so entscheide denn auch consequenter Weise bei der Consonanten-Eintheilung der Hervortritt der Luft bald als Haucher, bald als Blaser, bald als Zischer!

<sup>12) &</sup>quot;Das Kind bringt im Anfang nur die einfachsten Laute, und zwar zuerst das a hervor." Dr. G. Valentin, Grundriss der Physiologie des Menschen, pag. 284.

<sup>18)</sup> Braubach, a. a. O., pag. 32.

§. 24. "Dem A gerade entgegen steht das U. Jenes ist klar, dieses dumpf; jenes ist Stimmlaut, der bis zum Ausdrucke sich rein erhält; dieses wird durch Rundung und Verengung der Lippen und Mitwirkung der ganzen Mundhöhlungsform modificirt"<sup>14</sup>). Kräftig windet sich das U aus der Tiefe des niederwärts gerückten Kehlkopfes zwischen den sich eng zusammendrängenden Organen hindurch und sucht dumpf summend die Durchflucht durch das fast ganz geschlossene Ausgangsthor der Sprache.

#### b. Nebenlaute.

- §. 25. Der schwächste, matteste und flachste Vocal ist E. Bei seiner Hervorbringung verflacht sich der Mund, und die auf dem Boden der Mundhöhle in voller Breite platt anliegende Zunge bildet eine ebene Fläche, über welche die Stimme einem dünnen Nebelstreifen gleich hinweggleitet, um darauf der abgeplatteten Sprachquell-Umzäunung zu entschweben.
- §. 26. O ist der hohl gerundete Laut, bei dessen Erzeugung der ganze Mund sich wölbt, die Lippen vorgeschoben werden und aus der Mundöffnung ein mässig weites rundes Loch formen.

#### 2. Umlante.

- §. 27. Wird die Klarheit und Kraft des A durch die Nebeligkeit und Schwäche' des E getrübt und entmarkt, so entsteht Ä. Die zur Bildung des A erforderliche Weite des Mundcanals wird beim & durch die sich breit dehnende Zungenfläche beeinträchtigt.
- §. 28. Auch beim Ö verslacht die zur E-Breite sich lagernde Zunge, sowie die verlängerte Mundöffnung den runden Laut des O.
- §. 29. Um Ü zu produciren, bringt man den Mund in die für die Aussprache des U geeignete Stellung und versucht bei solcher Mundstellung ein I ertönen zu lassen. Der solchergestalt aber wirklich hervorkommende Laut ist eben Ü. Bei

<sup>14)</sup> Braubach, a. a. O., pag. 32.

diesem Laute durchdringt, durchschneidet, durchkreuzt also der höchste Vocal I mit abgeschwächter Schärfe den tiefsten Vocal U.

## 3. Diphthongen.

- §. 30. **Ei** ist der weiche, gleitende Ton, bei dem die Stimme von dem Mittel der Vocal-Scala sanst bis zum höchsten Puncte derselben aussteigt.
- §. 31. Ai, dem Ei ähnlich, unterscheidet sich von diesem nur durch die ihm im Beginn innewohnende Kraft des A.
- §. 32. Eu gleicht dem Ei ebenfalls, zeichnet sich aber vor diesem aus durch die Tiefe der Stimmengleitung, durch das, dem U entspriessende Streben nach der Tiefe.
- §. 33. Bei Au vereinigt sich der kräftige, volle Laut des A mit dem tiefen, dumpfen Laut des U. Es repräsentirt also die Kraft in der Tiefe.
- §. 34. Äu ist dem Eu nahe verwandt; nur die dem A entstammende Kraft, die im Äu hervortritt, begründet einen Unterschied zwischen beiden.

#### 4. Consonanten.

#### a. Hauchlaute.

- §. 35. Den reinen Hauch repräsentirt unser H. Bei der Hervorbringung desselben wird die Ausathmungsluft mässig stark fortgehaucht; sie bildet dann gleichsam ein Wölkchen, das nahezu rund und voll zwischen den weitgeöffneten Zähnen hindurch zieht.
- §. 36. Beim G hebt sich die Zungenwurzel bogenförmig an den weichen Gaumen und drückt dann, den etwas angeschwellten Hauch mit einem gelinden Stoss entlassend, stark auf den Boden des Mundes<sup>15</sup>).

<sup>15)</sup> Wir haben hierbei das richtig ausgesprochene, besonders im Englischen sowohl zu Anfang als am Ende des Wortes rein hervortretende G im Auge, über dessen Laut Götzinger in seiner deutschen Sprachlehre für Schulen (§ 27) sagt: "Immer werden Berg

- §. 37. Die brückenförmig gewölbte Zunge kräftig gegen den Gaumen gedrückt, dann plötzlich fest abgestossen, so dass die aufgestauchte Luft mit Macht hervorströmt: so entsteht das harte K, das als ein erhärtetes G sich erweist.
- §. 38. Hauchen wir die Luft kräftiger fort als beim H, während der Zungenrücken am Gaumen nahe anliegt, so streift sie scharf zwischen diesen beiden durch einen engen Zwischenraum hindurch, fliegt in längerem Strahle hervor und bildet so den Laut Ch, für den unsere gewöhnliche Schrift kein einfaches Zeichen hat, der aber als einfacher Laut in unserm Sprachbilde auch einen einfachen Zug erheischt.
- §. 39. Bei **J**, "welcher Laut eigentlich nur aus einer Verhärtung der Aussprache des Vocals **I** vor einem andern Vocale entsprang"<sup>16</sup>), streift der Hauch scharf und spitzig durch die "rinnenförmige Enge zwischen Gaumen und mittlerem Theil der Zunge"<sup>17</sup>).
- §. 40. Wird durch den dicht hinter den Zähnen fest an den Gaumen gepressten vorderen Theil der Zunge die Luft im Munde aufgestaucht, so schiesst sie beim plötzlichen Abschnellen der Zunge, einem abgeschossenen Pfeile gleich, in gerader Richtung hervor und producirt den starren Laut des T.
- §. 41. Wird dahingegen die Zunge in grösserer Fläche sanft an den Gaumen gelegt und langsam zurückgezogen, um den leicht aufgehaltenen Hauch sanft entgleiten zu lassen, so entsteht das weiche D.
- §. 42. Legt man die Zungenspitze an den Gaumen, und lässt man an beiden Seiten derselben den Hauch vorbeiströmen, so erzeugt man den wohllautenden Consonanten L.
  - §. 43. Das schnarrende R und zwar das "allerdings

und Werk, weg und keck bessere Reime sein, als Burg und durch, weg und Pech". Den gleichsam aus einer Fusion von Ch und J hervorgegangenen, dem holländischen ähnlichen G-Laut, den man namentlich am Harze hört, sowie den im Westphälischen heimischen Mittellaut zwischen Ch und G und das Berliner G lassen wir natürlich unberücksichtigt.

<sup>16)</sup> Grotefend-Krüger, a. a. O., §. 11.

<sup>17)</sup> Fick, a. a. O., Abschn. II, Cap. 3, §. 133.

allein richtig geltende linguale"<sup>18</sup>), nicht das gutturale — wird dadurch gebildet, dass der vordere Theil des Zungenrandes, etwas nach aufwärts gebogen, mit dem hintern Zahnfleisch der obern Schneidezähne eine Enge bildet und durch eine kräftige Exspiration in zitternde Bewegung gesetzt wird. Die stramm und straff sich emporstreckende Zunge widerstrebt also in schräger Richtung kräftig schroff dem auströmenden Hauche.

- §. 44. Bei N gleitet die sanst in die Mundhöhle gehauchte Luft, in Folge des Anlegens der Zungenspitze an den Gaumen, von diesem Berührungspuncte ab in wellenförmiger Linie den Gaumen entlang durch die Choanen,
- § 45. Ng in Sang und Klang und ähnlichen Wörtern ist nicht ein durch Aneinanderfügung des N- und G-Lautes entstandener Doppellaut wie aus seiner currentschriftlichen Bezeichnung leicht gefolgert werden könnte —: sondern ein selbstständiger einfacher Laut, ähnlich dem nasalen N der Franzosen. Bei diesem Laute wird der Zungenrücken hoch gehoben, und die bis zum Anschluss des letzteren an den Gaumen hinaufgehauchte Luft nimmt von da ab ihren Weg durch den Nasencanal.
- §. 46. Bei M wird die in die Mundhöhle gehauchte Luft in Folge des völligen Lippenverschlusses hoch angeschwellt und dann auf wellenförmigem Wege durch die Nase entlassen.

#### h. Blaselaute.

- §. 47. Bei der Hervorbringung des W sammelt sich die Ausathmungsluft hinter dem, durch die Unterlippe und die oberen Zähne gebildeten Verschluss und wird dann bei Aufhebung desselben als leichtes Wölkchen so sanft fortgeblasen, dass sich dieses oben und unten nur gemach von den getrennten Lippen ablöst.
- §. 48. Entlässt man die durch einen leichten Verschluss der Lippen aufgehaltene Luft zwar eben so sanft wie beim W, jedoch mit einem leisen, durch die Trennung der Lippen verursachten Abstosse, so entsteht der Laut B.

<sup>18)</sup> Fick, a. a. O., §. 132.

- §. 49. Bei P wird die hinter den geschlossenen Lippen angesammelte Lust in verlängertem Strahle hestig fortgeblasen, so zwar, dass sie in Folge des Lippenschlusses nicht in gerader Richtung, sondern etwas ausgeschweist hervorschiesst.
- §. 50. Bläst man die Luft durch eine kaum merkliche Oeffnung zwischen Unterlippe und Oberzähnen als dünnen Strahl in gerader Richtung stark und stetig hindurch, so erzeugt manden Laut F.
- §. 51. Bei **Pf** ist die Vereinigung der beiden Laute **P** und **F** so innig, dass sie fast in Einen Laut zusammenschmelzen; weshalb wir nicht anstehen, es auch in die Reihe der einfachen Laute zu stellen.
- §. 52. Ein etwas milderer Laut als F, und zwar das V, entsteht, wenn man die Lust minder stark als bei F durch jene schmale Ritze bläst, so dass sie statt auf schnurgeradem Wege in weicher Schlangenwindung entweicht.

#### c. Zischlaute.

- §. 53. Bei S zischt der Luftstrom, der sich über die, dicht hinter den oberen Schneidezähnen den Gaumen leise berührende Zunge den Weg bahnt und dann an den Zähnen herunter streift, bogenförmig aus der Mundöffnung und bildet in der Fortsetzung dieser Bahn, die Aussenluft kräuselnd, säuselnd kleine Kreise.
- §. 54. Durch ein kräftigeres Zischen bei jener Zungenlage, das grössere Luftkreise bildet, wird Ss erzeugt.
- §. 55. Bei Sch, diesem durchaus einfachen Laute, auf dem jedoch in der weitwendigen Currentschrift ein dreitheilig zusammengefügter Buchstaben-Coloss wuchtet<sup>19</sup>), hebt sich der mittlere Theil der Zunge, und wird, während sich die Lippen etwas vorschieben, die Luft in elliptisch verlängerter Schlingenform kräftig aus der Mundöffnung gezischt.

<sup>19)</sup> Es dürfte als eine Rückwirkung der currentschriftlichen Bezeichnung auf die Aussprache anzusehen sein, dass Sch vielerwärts, namentlich in Westphalen, Ostfriesland und Holland, als Doppellaut mit einer wahrhaft lungenerschöpfenden Ueberfülle von Luft producirt wird. Dieser Doppellaut ähnelt dem ssch in Fässchen.

- Drückt man den vordern Theil der Zunge, wie beim T. fest an den Gaumen und lässt dann die dahinter aufgestauchte Luft durch unmerkliche Lockerung der Zungenspitze - ohne jedoch den übrigen Theil der Zunge vom Gaumen zu lösen - zischend entfahren, so kommt der Laut des Z hervor. Z entsteht somit durch die simultane Hervorbringung der beiden Laute T und S. Da aber in Folge dieser gleichzeitigen Verlautbarung das T seine starre Geradheit und das 8 die Eigenschaft der präcisen Kreisbildung einbüsst; da diese Eigenthümlichkeiten beider Laute gleichsam gegenseitig sich durchdringen und so einen selbstständigen Laut formiren: so betrachten wir diesen letzteren, das Z nämlich, als einfachen Sprachlaut. - Bei genauer Beobachtung finden wir indessen. dass die Aussprache des zu Anfang einer Silbe stehenden, d. i. des Anlaut-Z, ein wenig von der des Schluss- oder Auslaut-Z abweicht. Bei diesem, also dem Auslaut-Z, tritt sowohl das T in Folge des Aufschnellens der Zunge, als auch das S in Folge der fast völligen Aufhebung der Erzeugungs-Simultaneität in reinerer, eigenthümlicherer Form hervor, als bei dem Anlaut-Z, welch letzteres erst erzeugt wird, wenn die Zunge bereits am Gaumen fest anliegt. Die sorgfältige Aussprache der Wörter "Zeug" und "Hiez" ergiebt die Richtigkeit dieser Bemerkung 20).
- §. 57. In vorstehenden Paragraphen (22 bis 56) haben wir alle einfachen Laute der deutschen Sprache vorgeführt und gemustert. Die in unserm Alphabet vorkommenden Buchstaben Q (der nie ohne seinen Satelliten U auftritt) und X bezeichnen je zwei zusammengesetzte Laute und werden deshalb später (§§. 118 und 119) bei den Laut-Combinationen Berücksichtigung finden. Der Buchstabe C, der alleinstehend nur in Fremdwörtern vorkommt, findet überall entweder in K oder in Z seinen vollkommen äquivalirenden, sprachrechtlichen

weigens dürfte auch darauf hingedeutet werden, dass das Auslaut-Z (Tz) in vielen Fällen aus Ts hervorgegangen ist, z. B. in Arzt (artista), falzen (falt-sen), Sitz (althochdeutsch: sitis), Katze (Kat-se = weibl., Kat-er = männl.) u. s. w. Vergl. Konrad Schwenck, Wörterbuch der deutschen Sprache in Beziehung auf Abstammung und Begriffsbildung.

Vertreter <sup>21</sup>). Das in deutschen Wörtern nur selten erscheinende Y endlich ist in der Aussprache dem Vocal I gleich, kann aber bei der Abbildung der Sprachlaute, zu der wir nunmehr schreiten wollen, nöthigenfalls einer kleinen Auszeichnung theilhaftig werden.

## C. Sprachlautbilder.

(Hierzu lithographische Tafel I und II.)

- §. 58. Bei der Auswahl der Züge für die Sprachlaute leitete Gabelsberger nicht allein die Idee der Lautbildlichkeit, sondern auch der Grundsatz, die Züge so zu gestalten, dass sie, gleichwie die Sprachlaute, leicht und schnell zu einem Ganzen sich zusammenfügen liessen. Diesem Grundsatze zufolge hatte er (nach §. 8) einerseits das Iterations- und Combinations-Verhältniss der Sprachlaute zu berücksichtigen, andererseits aber auch den graphischen Forderungen der zu gedankenschneller Zeichnung bemüssigten Hand Rechnung zu tragen.
- §. 59. Ein Anderes ist nun aber das Iterations-Verhältniss, ein Anderes das Combinations-Verhältniss der Sprachlaute. Es fragte sich also, welchem von beiden der grösste Einfluss auf die Wahl der Züge einzuräumen sei. Die Sprache selbst musste hier entscheiden, und sie entschied zu Gunsten des letzteren.
- §. 60. Der Grund dieser Entscheidung, bei welcher, wie wir später (§§. 66 und 81) darthun werden, lediglich die Consonanten den Ausschlag geben können, liegt in dem Umstande, dass unsere Sprache die neuhochdeutsche es liebt, Consonanten auf Consonanten zu häufen. Wie mancher Vocal, der im Althochdeutschen zwei Consonanten trennte, ist dieser neuhochdeutschen Neigung zum Opfer gefallen <sup>32</sup>)! Vergleichen

<sup>21)</sup> Trotzdem aber hat ihm Gabelsberger, um jeder orthographischen Anforderung zu genügen, auch ein eigenes Zeichen verliehen.

<sup>,</sup> Ausstossung und Abstossung der kurzen Vocale, sobald sie unbetont sind, greift im Laufe der Zeit immer mehr um sich. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in der Urzeit der Sprache, wie im Sanskrit hinter jedem Consonant auch ein Vocal stand." Hoffmann, a. a. O., Anhang zum ersten Buch, §. 2, 8.

wir nur aram, filiparin, pferrich, piladi, kināda (genāde), mennifco, amifala, foraka, Emifa mit Arm, silbern, Pferch, Bild, Gnade, Mensch, Amsel, Sorge, Ems. — Doch nicht bloss Angehörige ihrer Urahne beraubte unsere Sprache des seelenvollen Wesens (vergl. §. 15): auch viele ihr dienstbar gewordene Fremdlinge mussten solche Verkürzung erfahren. Aus corona ward Krone, aus liquiritia Lakritze, aus paraveredus Pferd, aus fenestra Fenster, aus praepositus Probst, aus  $\gamma \bar{\nu} \rho o s$  Kreis, aus  $\gamma \bar{\nu} \rho \alpha i o s$  Greis, aus  $\pi \lambda \acute{\alpha} \tau \alpha \sigma \sigma \epsilon i \nu$  platschen, aus balesan Balsam. — Unsere Sprache geht in der Zusammenfügung der Consonanten so weit, dass Silben mit 5, 6, 7, ja sogar 8 Consonanten vorkommen, z. B. Herbst, Strumpf, pflanzt, springst, schminkst, schrumpfst, strampfst.

- §. 61. In diesem Umstande erkannte Gabelsberger einen deutlichen Wink, dass er zuvörderst danach zu trachten habe, denjenigen Consonanten, die in der Sprache häufig mit anderen unmittelbar verbunden und fast zu Einem Laute verschmolzen werden, auch äusserst verbindungsfähige Züge zuzutheilen.
- §. 62. Dabei verlor er aber keineswegs das Iterations-Verhältniss der Sprachlaute aus den Augen. Im Gegentheil! wenngleich er es dem Combinations-Verhältnisse unterordnete, so berücksichtigte er es doch sorgfältig, um nicht Gefahr zu laufen, für die frequentesten Laute unschreibflüchtige Zeichen zu wählen. Denn bei seinen graphischen Studien war es seinem Scharfblick nicht entgangen, dass ein leicht verschmelzbarer Zug nicht auch allemal an und für sich in gleichem Grade schreibflüchtig ist.
- §. 63. Wir werden bei den einzelnen Lautzügen die Frequenz der betreffenden Laute, und weiterhin die Verbindungen, welche sie eingehen, zur Sprache bringen; weshalb wir hier füglich Umgang nehmen können, uns weiter darüber auszulassen. Bezüglich der Frequenz bemerken wir nur, dass wir, um eine möglichst genaue Einsicht zu gewähren, das mehr oder weniger wiederholte Auftreten der Laute bei jedem derselben durch Zahlen andeuten werden, denen die Zahl 100,000 als diejenige zum Grunde liegt, welche die Gesammtsumme aller z. B. in einem Vortrage oder einer Schrift vorkommen-

den Laute bezeichnet. Diese Zahlenverhältnisse sind durch die sorgfältigsten und genauesten Beobachtungen und Berechnungen ermittelt und stimmen mit denjenigen überein, welche in Schriftgiessereien für die zu giessenden Letter-Mengen als massgebend betrachtet werden <sup>23</sup>).

§. 64. Bevor wir nun die Züge selbst vorführen, erwähnen wir noch in Ansehung der Handgerechtigkeit derselben, dass Gabelsberger sämmtlichen Zügen eine Form gab, welche sie — sei es einzeln, sei es in Verbindungen — als leicht producibel erscheinen liess, und dass er durchweg die der Hand einmal durch die gewöhnliche Schrift geläufig gewordene rechtsschräge Lage, die sich auch als die natürlichste und eben deshalb geeignetste bewährt hat, beibehielt.

### 1. Vecalzeichen.

- §. 65. Die Vocale durchgeistigen den Körper des Worts; in ihm und durch ihn wird ihre Existenz bekundet. Sie bedürfen deshalb nicht so sehr eigener, für sich bestehender Zeichen. Da sie aber doch auch wenngleich selten selbständig auftreten, so haben sie allerdings Anwartschaft wenigstens auf die Ermöglichung einer ihnen eigenthümlichen selbständigen Bezeichnung. Aus diesem Grunde bildete Gabelsberger auch für sie besondere Zeichen.
- §. 66. Obwohl nun bei der Gestaltung derselben von dem Iterations-Verhältnisse der betreffenden Vocale gänzlich abgesehen werden konnte, da sie, wie gesagt, nur selten selbstständig in die Erscheinung treten: so wollen wir doch bei jedem Vocal jenes Verhältnisses gedenken, um auch in dieser Beziehung eine vollständige Darlegung zu bieten.

#### a. Grundlautzeichen.

§. 67. Die Grundlaute werden durch Grundstriche bezeichnet. — Den kräftigen, zugleich formlosesten Stimmlaut A (§. 22), der als der Anfang der articulirten Sprache be-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Vergl. Handbuch der Buchdruckerkunst. Frankfurt a./M. in der Andraeischen Buchhandlung.

trachtet werden kann, repräsentirt das kräftig gebildete, formloseste Zeichen: der Punct, der Anfang aller Zeichnung, der in Verbindung mit andern Zeichen als abwärts gedrückte Punctschlinge — als s. g. "oberer Schleifpunct"<sup>24</sup>) — erscheint. — Hinsichtlich der Iteration hält A, wie in der Vocal-Scala, die Mitte zwischen E, I, die über, und U, O, die unter ihm stehen. Seine Iterations-Zahl ist: 4190.

- §. 68. Das hohe I (§. 23), das spitzig durch die vertical aus einander weichenden Lippen dringt, wird durch einen kleinen, oben und unten durch einen Haarstrich zugespitzten, ungefähr senkrechten Grundstrich bezeichnet. Iterations-Zahl: 7320.
- §. 69. Der tiefe Laut U (§. 24), mühsam durch die enge Mundhöhle sich windend, tritt uns in einem nach der Tiefe strebenden Schraubenzuge vor Augen. Iterations-Zahl: 4110.

#### b. Nebenlautzeichen.

- §. 70. Den Nebenlauten entsprechen Nebenzüge (Haarstriche). Für das schwache ebene **E** (§. 25) tritt der schwache Bindestrich ein, der allein stehend waagerecht, zwischen Consonanten jedoch auch aufsteigend gebildet wird. Was die Iteration anbelangt, so steht **E** nicht nur unter den Vocalen, sondern unter allen Sprachlauten obenan. Ihm kommt die Zahl: 15530 zu.
- §. 71. Das Bild des hohlgerundeten Lautes 0 (§. 26) ist der ausgerundete Bindestrich, der an die Rundung der Lippen erinnert. Iterations-Zahl: 2980.

### 2. Umlautzeichen.

- §. 72. Å, die Vereinigung des kräftigen A und des schwachen E repräsentirend (§. 27), erscheint in dem aus einem kräftigen Punct und einem daran gefügten Bindestriche bestehenden Zeichen. Iterations-Zahl: 1000.
  - §. 73. Wird 0 durch einen gerundeten Bindestrich dar-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Hermann Rudolph Dietlein, Wegweiser für den Schreib- unterricht, X.

gestellt, so gebührt dem Ö (§. 28) der durch das Zeichen des E verflachte O-Zug. Iterations-Zahl: 750.

§. 74. Wie sich beim Ü die beiden Laute U und I durchkreuzen (§. 29), so erblicken wir auch in seinem Bilde eine Durchkreuzung der Zeichen dieser beiden Laute. Iterations-Zahl: 750.

## 3. Diphthongenseichen.

- §. 75. Den sanst hinaufgleitenden Laut Ei (§. 30) sehen wir in dem etwas verlängerten und schräg aufsteigenden Zuge des E verkörpert.
- §. 76. Dasselbe Zeichen, zu Anfang mit dem kräftigen Punct des A versehen, veranschaulicht den Diphthong Ai (§. 31).
- §. 77. Wird dem Bilde des Ei der, die Tiefe erstrebende Zug des U angefügt, so entsteht das Zeichen für Eu (§. 32).
- §. 78. Die im starken Puncte versinnlichte Kraft des A, unten ins U-Zeichen gelegt, formirt aus letzterem das Bild des Au (§. 33).
- §. 79. Vereinigen wir das Zeichen des Au mit dem des Ei, um dadurch die Verschmelzung dieser beiden Doppellaute zu Äu anzudeuten, so ergiebt sich selbstfolglich das Zeichen für den letztgenannten Doppellaut (§. 34).
- §. 80. Mit Rücksicht auf die Iteration haben wir die Diphthongen in folgender Weise zu rangiren: Ei, Eu, Au, Äu, Ai. Eine Zahl weisen wir ihnen nicht zu, weil sie doppellautig sind, und ihre Einzellaute bereits in der angenommenen Gesammtsumme 100.000 mitzählen.

### 4. Consonantenzeichen.

§. 81. Die Consonanten, die nach §. 15 die körperlichen Bestandtheile des Wortes ausmachen, erheischen als solche stets die Anwendung der ihnen einmal zugewiesenen Zeichen; sie können, mit andern Worten, nicht, wie die Vocale, durch irgend ein Merkmal ihres Characters bloss symbolisch angedeutet werden. Daraus erhellt, dass eben bei den Consonanten das Iterations-Verhältniss über die grössere oder geringere Leichtbildbarkeit ihrer Zeichen entscheiden musste. Eine

Verschmelzung dieser Zeichen ist dahingegen nicht nur statthaft, sondern in manchen Fällen sogar geboten, da ja die Sprache selbst Mitlaute mit Mitlauten verschmelzt. Diese Verschmelzungen insbesondere, sowie die in der Sprache so häufig statthabenden Consonanten-Verbindungen überhaupt (§. 60) rechtfertigen es vollkommen, dass Gabelsberger auch das Combinationsverhältniss, und zwar dieses zu oberst, auf die Gestaltung der Consonanten-Zeichen influiren liess.

#### a. Hauchlautzeichen.

§. 82. Wenn wir das bei der Hervorbringung des H ausgehauchte Wölkchen (§. 35) sichtbar contourniren, so zeichnen wir das Bild dieses Lautes: den spiritus lenis der Griechen, ..das uralte Symbol des Hauches". In der deutschen Currentschrift weisen es die kleinen Buchstaben v, w und z auf 25). Was die Iteration des H - das, wie der sprachfeinfühlige Dichter Platen sagt 26): — .. so oft und fast immer vergeblich in der Mitte der Worte vorkommt, unsern Druck entstellt und für das Auge so hässlich macht". - anbelangt, so haben wir demselben die Zahl 2600 zuzuweisen, sofern wir sein Auftreten in der gewöhnlichen Schrift in Betracht ziehen; diese Zahl erfährt aber eine bedeutende Reduction, wenn das H überall da nicht zur Bezeichnung gelangt, wo es in der Sprache stumm ist. Und da die Stenographie ein treues Bild der hörbaren Sprache sein soll, so bezeichnet sie auch nur die hörbaren Laute und elidirt somit die bloss orthographischen, oder eigentlich heterographischen 27), stummen Buchstaben. Es herrscht, mit andern Worten, in ihr das phonetische Princip.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Wir verweisen bei der Vorführung der einzelnen Lautzeichen auf unsere gewöhnliche Currentschrift, um auch durch diese letztere die Einfachheit und Handgerechtigkeit jener Zeichen ad oculos zu demonstriren.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Vid. seine Abhandlung: "Ueber verschiedene Gegenstände der Dichtkunst und Sprache", Artikel: Rechtschreibung.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) "Der Begriff einer guten Rechtschreibung kann kein anderer sein, als nur das, was man hört, aber auch Alles, was man hört, zu setzen." Klopstock, die deutsche Gelehrten Republik. — Sehr wahr und treffend heisst es in einem Artikel der Hengstenberg'schen "Evangelischen Kirchenzeitung" de 1861, No.

- §. 83. Das Zeichen für H, durch den beim G bemerkbaren Stoss (§. 36) modificirt, ergiebt das Bild des letztgenannten Lautes, welches im lateinischen currentschriftlichen m, n und r den ersten Strich bildet. Iterations-Zahl: 2670.
- §. 84. Die brückenförmige Wölbung der Zunge, so die Production des K erheischt (§. 37), dient als Vorbild für das Zeichen dieses Lautes. Letzteres erscheint im deutschen currentschriftlichen B, C, K, L, O und U. Iterations-Zahl: 1820.
- §. 85. Um den beim Ch stärker als beim H hervorgehauchten, und somit längeren Luftstrahl zu versinnlichen (§. 38), wurde diesem Laute das elliptisch verlängerte Zeichen des H zugetheilt. Es findet sich in der deutschen Currentschrift bei P, V, W und beim Schluss-s. Iterations-Zahl: 2600.
- §. 86. Die rinnenförmige Enge zwischen Gaumen und mittlerem Theil der Zunge (§. 39) giebt uns das Bild für J an die Hand, welches in der deutschen Currentschrift durch den n-Strich repräsentirt wird. Es gleicht dem Bilde des Vocals I, ist aber, um der consonantischen Verhärtung zu genügen, etwas grösser als dieses. Iterations-Zahl: 1130.

<sup>84-86,</sup> betitelt: "Etwas über unsere sogenannte Orthographie" u. A.: "Man denke sich, ein Knabe schreibt Har - sein Gefühl sagt ihm, dass diese drei Buchstaben den Tonlaut des Wortes ausdrücken, und er schreibt, ohne es zu wissen, ganz richtig, wie es einstimmig unsere grossen Sprachforscher gerade haben wollen; aber er wird getadelt, nach Umständen bestraft, indem der Lehrer hinzufügt: ...Habe ich es dir nicht schon hundertmal gesagt, dass das Wort mit zwei a geschrieben wird, weil es lang ist?" Gleich darauf schreibt der Knabe, wenn er Verstand hat und aufmerksam ist, also ist, wie er sein soll, waar, denn das Wort (verus) lautet accurat so lang wie das, für welches er eben bestraft worden ist; aber er hat wiederum einen Fehler gemacht, denn in diesem Worte wahr hat man zur Abwechselung - variatio delectat - das h als Dehnungszeichen gewählt; und wieder eine Zeile weiter kommt das Hülfszeitwort war vor: wie soll er das nun schreiben? lang ist es offenbar - mit einem doppelten a oder mit einem h? Er hat gelernt zu schreiben ihr, ihm, warum soll er nicht auch schreiben wihr, wehm? Er hat gelernt Hirt, warum soll er nicht auch schreiben Wirt? Er hat gelernt Tod, warum soll er nicht auch schreiben Tor? Und so geht es durch unsere ganze, aller Analogie und aller Consequenz, weil allem Verstande trotzbietende Orthographie."

- §. 87. Das Zeichen des T: ein von oben bis auf die Zeile herab, oder von dieser aufwärts gehender gerader Haarstrich, der sich in der deutschen Currentschrift als Aufstrich bei k, Anfangs-s und t findet, veranschaulicht sowohl die, bei der Hervorbringung jenes Lautes wahrnehmbare Bewegung der Zungenspitze, als auch den pfeilähnlich hervorschiessenden Luftstrahl, der das T erzeugt (§. 40). Iterations-Zahl: 6380.
- §. 88. Dem Bilde des weichen D (§. 41) legte Gabelsberger die zu Einem Zuge vereinigten Zeichen für T und E zu Grunde; eine um so glücklichere Idee, als dadurch an das Gesetz der Lautverschiebung erinnert wird, welchem zufolge das gothische Th im Hochdeutschen in D überging<sup>28</sup>). Um aber der grösseren Weichheit, wodurch sich D vor dem gothischen Th auszeichnet, Rechnung zu tragen, gab er dem Zeichen des letzteren eine kleinere und sanst abgerundete Form für D, gleich dem lateinischen currentschristlichen e. Iterations-Zahl: 3750.
- §. 89. Den Laut L (§. 42) repräsentirt ein die gehobene Zungenspitze andeutender aufwärts gedrückter Punct, der an beiden Seiten mit Haarstrichlein versehen ist, welche die in zwei leichten Strömen ausgehauchte Luft bezeichnen. In der deutschen Currentschrift finden wir das L-Zeichen den s. g. untern Schleifpunct<sup>29</sup>) in a, b, g und o. Iterations-Zahl: 4260.
- §. 90. Die, dem krästig exspirirten Luststrom in schräger Bichtung stramm und straff widerstrebende Zunge wie könnte sie besser und knapper conterseit werden, als durch ein krästiges, der gewöhnlichen Schriftlage entgegenstrebendes Strichlein? Dieser linksschräge Grundstrich, der im deutschen

<sup>28)</sup> Der Laut des Th, ein durch den Hauchlaut H gemilderter T-Laut, welcher die Mitte hält zwischen T und D, und der dem griechischen & entspricht, ist im Hochdeutschen verloren gegangen, während er sich im Englischen erhalten hat. (Von den heutigen National-Griechen wird er noch ähnlich dem englischen Th ausgesprochen. Philipp Buttmann, Griechische Schul-Grammatik, §. 3, 2.)

<sup>29)</sup> Dietlein, a. a. O.

currentschristlichen st und sz austritt, bezeichnet darum den schnarrenden Laut des R (§. 43)30). Iterations-Zahl: 5710.

§. 91. Die wellenförmige Linie, welche bei der Production des  $\mathbf N$  die Luftbahn bildet (§. 44), bietet das Bild für den genannten Laut. Diese leichte Wellenlinie ist uns schon als Verdoppelungszeichen, welches man häufig über das  $\mathbf n$  setzt, bekannt; auch findet man sie in alten Druckschriften als Vertreterin des  $\mathbf n$  über den Vocalen. Im Spanischen deutet sie die Mouillüre des  $\mathbf n$  an  $(\tilde{\mathbf n}=$  ene con tilde). In unserer

<sup>30)</sup> Ein Herr Stolze in Berlin, dem es "bei aufmerksamer Beachtung aller Versuche Anderer" und nach "lange vergeblichen" eigenen Versuchen gelang, ein neues System der Stenographie zu fabriciren, dessen Glanz- und Höhepunct die stets gebotene Anwendung des einfachen Kreises für 15. sage fün fzehn ganz heterogene Wörter bildet, tadelt Gabelsberger wegen der Wahl des Zeichens für R. Er sagt darüber in seinem "Ausführlichen Lehrgange der deutschen (!) Stenographie", S. 14, c: "Er (Gabelsberger) giebt so dem flüssigsten Consonanten das widerstrebendste, am wenigsten bindungsfähige Zeichen." - Wir glauben gern, dass ein Stolze mit diesem R-Zeichen seine liebe Last würde gehabt haben, und dass dasselbe unter den Händen eines Ballhorn leicht zum Ei des Hahnes wird: wir glauben aber auch, dass jenes, dem Laute durchaus entsprechende Zeichen von dem genialen Meister Gabelsberger bei den weiter unten (§§. 121 und 122) vorzuführenden Verbindungen mit andern Consonanten überaus glücklich verwendet worden, und dass es unbegreiflich erscheinen dürfte, wie Herr Stolze "bei aufmerksamer Beachtung" darin das am wenigsten bindungsfähige Zeichen hat erblicken können. unsere gute Sprache selbst auch noch vor seinen Richterstuhl gefordert wird, um wegen des argen Vergehens, dem flüssigsten Consonanten einen so widerstrebenden Laut zu geben, zur Unbrauchbarkeit verurtheilt zu werden? Oder ist dem Herrn Stolze das R etwa nicht ein widerstrebender Laut? Dann wäre er freilich anderer Ansicht, als die Physiologen, deren hervorragendsten einer, Dr. Johannes Müller, in seinem "Handbuch der Physiologie des Menschen" über die Production des R sagt: "Die Zunge vibrirt gegen den Gaumen. - Die Vibrationen sind hierbei blosse durch den Luftstrom an der widerstrebenden Zunge bewirkte Bebungen". - Und der Altmeister Adelung sagt in seiner "Deutschen Sprachlehre für Schulen" §. 39: "Das R ist für die Aussprache der schwerste Buchstabe, weil er mit einer zitternden Bewegung der Zungenspitze an dem Gaumen hervorgebracht werden muss,"

deutschen Currentschrift aber tritt sie uns in F, I, N, P und T entgegen. Iterations-Zahl: 8410.

- §. 92. Eine Vereinigung der beiden Zeichen für N und G, welche aber ein einfaches Zeichen ergiebt, das dem Laute Ng (§. 45) entspricht, lässt sich dadurch bewirken, dass man die kleine auf der Schreiblinie liegende Wellenlinie des N vorn bis zur Höhe des G-Zeichens erhebt und von da abwärts auf die Schreiblinie zieht. Man lässt sothan das G in das N-Zeichen auslaufen. Das so entstehende Zeichen weist die deutsche Currentschrift auf in den Buchstaben D, Q, R.
- §. 93. Wie bei N, so findet auch bei M die Lust durch die Nase ihren Ausweg (§. 46); bei dem letzteren Laute werden aber die Lippen geschlossen, wodurch die Lust, bevor sie ausströmt, hochangeschwellt wird. Hierauf Rücksicht nehmend, bildete Gabelsberger den M-Laut durch eine ausrecht stehende Wellenlinie [die s. g. Schlangenlinie 31)] ab, wie sie das lateinische currentschristliche h, m, n, v, w und y zeigt. Diese Linie galt schon den Aegyptern als Symbol des geschlossenen Mundes. Iterations Zahl: 2940.

#### b. Blaselautzeichen.

- §. 94. Das beim W sanft fortgeblasene Wölkchen (§. 47) wird treffend durch den linken Halbbogen einer stehenden Ellipse abgebildet, dessen sanft gebogene Enden an die leise Ablösung von den Lippen mahnen. In der lateinischen Currentschrift begegnet uns dieses Zeichen bei a, c, d, g, o, q und x. Iterations-Zahl: 1820.
- §. 95. Veranschaulicht man den beim B wahrnehmbaren Abstoss der Lippen (§. 48) zu Ansang am Zeichen des W, so erlangt man dadurch das Bild des B, welches auch die lateinischen currentschriftlichen Buchstaben i, u, u. s. w. bilden hilft. Iterations-Zahl: 1950.
- §. 96. Den verlängerten Luftstrahl, der beim P hervorschiesst (§. 49), sehen wir dahingegen in dem elliptisch verlängerten W-Zeichen verkörpert, welches die deutschen Current-Buchstaben B, E u. s. w. enthalten. Iterations-Zahl: 1130.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Dietlein, a. a. O.

- §. 97. Ein dem Bilde des T gleicher, jedoch von der Zeile abwärts oder von unten bis zur Zeile aufwärts gehender gerader Haarstrich bietet sich ungesucht als das Bild des dünnen, geraden Luftstrahls dar, den wir bei der Erzeugung des F hervorblasen (§. 50). Iterations-Zahl: 3170.
- §. 98. Die innige Vereinigung der Laute P und F, welche sich bei der Production des Pf vollzieht (§. 51), tritt auch in seinem Bilde zu Tage, welches freilich wie es ja nicht anders kann und darf an die Zeichen jener beiden Laute erinnert, dessen ungeachtet aber doch als einfach es Zeichen erscheint. Es ist die stehende Ellipse, welche uns die deutsche Currentschrift in den Buchstaben A, G, O u. s. w. vorführt.
- §. 99. Eine leichte Biegung verwandelt das F-Zeichen in eine weiche s. g. Flammenlinie<sup>32</sup>) das Bild des milderen V (§. 52), welches wir im Current-F erblicken. Iterations-Zahl: 1500.

#### c. Zischlautzeichen.

- §. 100. Kann ein treueres Bild für den die Luft in kleinen Kreisen wegzischenden S-Laut (§. 53) geschaffen werden, als die sich fortzubewegen scheinende Kreisschlinge? Selbst unsere deutsche Currentschrift hat sie in das Schluss-s aufgenommen. Iterations-Zahl: 7150.
- §. 101. Dass dieses Bild aber für das, vermöge der ihm innewohnenden grösseren Kraft auch grössere Luftkreise bildende Ss (§. 54) in vergrössertem Masse erscheint, ist durchaus natur- und sachgemäss. Iterations-Zahl: 1000.
- §. 102. Auch für die elliptisch verlängerte Schlingenform, in welcher die Luft während der Hervorbringung des Sch fortgezischt wird (§. 55), lässt sich kein bezeichnenderes Bild wählen, als die von Gabelsberger dafür aufgestellte lange Schlinge, welche wir in den deutschen Currentbuchstaben H, M, N u. s. w. als Theilzug antreffen.
- §. 103. Für Z wählte Gabelsberger, der Genesis des Lautes entsprechend, das durch Vereinigung des T- und S-Zeichens entstehende Bild, welches aber aus Rücksicht auf die

<sup>32)</sup> Dietlein, a. a. O.

- in §. 56 gedachte Wahrnehmung insoweit modificirt werden musste, als das T-Zeichen seine schnurgerade Richtung, und das S-Zeichen seine Kreisform einzubüssen hatte. Es gestaltete sich demzufolge das Bild zu dem Zuge, der den Hauptbestandtheil des deutschen currentschriftlichen I und den zweiten Theil des G bildet. Dieser Zug bezeichnet das Anfangs-Z. Das Schluss-Z, welches, wie wir dargethan, die Ursprungslaute T und S selbstständiger hervortreten lässt, wird dahingegen durch das, oben mit der unveränderten S-Schlinge vereinigte Zeichen des T abgebildet. Iterations-Zahl: 1820.
- §. 104. Der Buchstabe Y wird durch das etwas verlängerte Zeichen des Vocals I; C dahingegen durch das verkürzte Z-Zeichen vertreten. Jenes beansprucht die Iterations-Zahl: 650, dieses; 500.

# D. Sprachlautbilder-Gruppen.

§. 105. Wir haben in §. 5 hervorgehoben, dass unter den Sprachlautbildern dasselbe harmonische und verwandtschaftliche Verhältniss herzustellen sei, welches unter den Sprachlauten selber herrsche; wir haben ferner aus §. 6 ersehen, dass zu diesem Ende Sprachlautbilder-Gruppen gebildet werden müssten, deren jede aus Stamm und Sprossen bestände. Wohlan, sehen wir jetzt, wie Gabelsberger diese Forderungen erfüllt hat!

### 1. Vocalische Lautbilder.

§. 106. Sammeln wir zunächst die Angehörigen der vocalischen Familie! Voran als Stammvater stellen wir den
Ursprung aller Zeichen, den Punct. Wir haben ihn als den
Vocal A kennen gelernt. Aus ihm entwickeln sich die übrigen
Vocale. Durch Ausstreckung desselben nach oben entsteht
der schier senkrechte Grundstrich des I; durch kräftige
Windung der Schraubenzug des U; durch verflüchtigende
Dehnung der ebene Haarstrich des E, und durch Aushöhlung und Ausrundung der Halbeirkel des O. Die
Umlaute und Diphthongen gehen wiederum durch Modificirung,

Verbindung oder Verschmelzung — je nach ihrer Natur — aus den Vocalen hervor.

## 2. Consonantische Lautbilder.

- §. 107. Bevor wir die Gruppe der Consonantenbilder vorführen, bemerken wir, dass wir die den Hauchlauten zugewiesenen s. g. Liquiden L, M, N (Ng), R einstweilen zurücktreten lassen, um sie hernach an einem geeigneteren Orte zu mustern.
- §. 108. Der Stammzug der Hauchlaute ist das Zeichen des reinen Hauches, das Bild des Wölkchens: H. Ihm entspriessen: durch Abstumpfung das sanft abgestossene G, durch Wölbung und Druck das kräftige K, durch Verlängerung das langgehauchte Ch, durch Geradebiegung und Zuspitzung das scharfe J, durch Streckung das starre T, und durch Selbst-Verschmelzung mit diesem das weiche D.
- §. 109. Der Gruppe der Blaselaute steht das weiche Zeichen des W als Stammzug vor, aus welchem durch Druck das etwas härtere B, durch Verlängerung das starkgeblasene P und Pf, durch Dehnung das stetige F, und durch leise Biegung das mildere V sich entwickelt.
- §. 110. In der Familie der Zischlaute steht als Stammzug die kreisrunde Schlinge des Sobenan. Ihr folgt zunächst die durch Luftfülle ausgedehnte Schlinge des So, dann die elliptisch verlängerte Schlinge des Sch, und endlich der durch Verschmelzung mit T entstandene Zug des Z. Die Schlingenform kennzeichnet alle Glieder der Familie.

## E. Harmonie der Sprachlautbilder.

§. 111. Werfen wir einen vergleichenden Blick auf die soeben einzeln vorgeführten drei Gruppen der consonantischen Lautbilder, so finden wir, dass, vermöge der in ihnen zu Tage tretenden Analogie des Entwickelungsganges, ein harmonisches Verhältniss unter ihnen obwaltet, wie solches auch unter den betreffenden Sprachlauten selbst besteht.

- §. 112. Schon unter den drei Stammzügen ist ein solches Verhältniss nachzuweisen. Während der Hauchlaut H durch das links offene Bild eines Wölkchens bezeichnet ist, treffen wir ebenfalls das Bild eines Wölkchens, das aber rechts offen ist, als Zeichen des Blaselautes W an, und aus der Vereinigung beider Bilder resultirt annähernd das Zeichen des Zischlauts S.
- §. 113. In jeder Gruppe finden wir sodann als modificirende Momente: 1) Erhärtung, 2) elliptische Verlängerung, 3) starrmachende Streckung, 4) Erweichung; und es treten danach zu einander in verwandtschaftliche Beziehung:
  - 1) G (K), B und Ss;
  - 2) Ch, P (Pf) und Sch;
  - 3) (**J**) **T**, **F** und **Z** (Schluss-);
  - 4) (Th) D, V und Z (Anfangs-).
- §. 114. Die Vocale, die wir in den vorhergehenden Paragraphen unberücksichtigt gelassen, fluden auch noch ihre wahlverwandten Laute. Ihnen gesellen sich nämlich als treue Halbbrüder die durch §. 107 einstweilen zurückgestellten Liquiden, die "Halbvocale" L, M, N (Ng) und R zu.

Dem runden A stellt sich das L zur Seite, das, wie der Dichter und Grammatiker Bernhardi in seiner "Sprachlehre" (Berlin 1801 — 3) sagt, "der Mittelpunct des Consonanten-Systems" ist und "seinem schönen vollen Klange nach das A unter den Vocalen repräsentirt". Beider Laute Zeichen ist ein Schleifpunct.

Der kräftige stehende I-Strich begrüsst in dem ebenfalls kräftigen aber linksschräg liegenden B-Strich seinen Verwandten.

Die stehende Wellenlinie des **U** wird durch Umkehrung ins **M**-Zeichen verwandelt. Diese Laute bekunden dadurch ihre Verwandtschaft, dass sie beide behuf ihrer Production eine innige Berührung der Lippen erheischen.

Dem dünnen horizontalen E-Strich entspricht die flüchtige, liegende N-Linie; und so wie durch Ausrundung des E-Strichs das O-Zeichen entsteht, so erscheint auch Ng als ausgerun-

detes und gewölbtes N. Ng verhält sich sohin zu O, wie N zu E.

## F. Sprachbild.

§. 115. Nachdem uns nun für jeden Laut der Sprache ein treffender Zug an die Hand gegeben; nachdem wir uns ferner von der in aller Hinsicht vollkommenen Uebereinstimmung zwischen Laut und Zeichen überzeugt; nachdem wir endlich die harmonischen Familien-Verhältnisse wie der Laute so der Lautzüge erkannt: gehen wir getrosten Muthes an die Vereinigung dieser Züge, um so das Sprachbild herzustellen.

Getrosten Muthes — denn haben wir gesehen, wie Gabelsberger mit sicherer Meisterhand jeden Laut überraschend ähnlich und treu in sichtbarer Form darstellte, so dürsen wir auch getrost vertrauen, dass aus der sprachgemässen Verbindung der einzelnen Lautzüge ein nicht minder ähnliches Bild der Wörter, aus denen die Sprache besteht, hervorgehen wird.

- §. 116. Zuvörderst führen wir die Verbindungen auf, welche die Consonanten als die den Wortkörper bildenden Theile unter sich eingehen; wobei erst die Anlaute und dann die Auslaute an die Reihe kommen.
- §. 117. Vorab aber haben wir die noch dem Alphabet angehörigen beiden Buchstaben Q und X, die wir schon in §. 57 als zusammengesetzte Laute haben kennen lernen, zu berücksichtigen.
- §. 118. Qu ist aus QV entstanden, und letzteres ist "eigentlich nichts anderes, als die mit dem Labial-Spiranten V gesprochene Media oder Tenuis Gutturalis [G oder C]" <sup>33</sup>); darum gab Gabelsberger dem, das U involvirenden Q das aus der Verschmelzung des G mit dem verkürzten V-Zeichen hervorgegangene Bild. Iterations-Zahl: 250.
- §. 119. Um ein entsprechendes Zeichen für X herzustellen, verschmelzte er die beiden Zeichen für K und S, welche Laute im X ertönen, in eins. Iterations-Zahl: 160\*).

<sup>88)</sup> Grotefend-Krüger, a. a. O., §. 17, 3.

<sup>\*)</sup> Bei dieser letzten Zahl erinnern wir nochmals daran, dass die Summe aller angegebenen Iterations-Zahlen 100,000 beträgt.

### I. Consonantische Anlant-Combinationen.

- §. 120. Im zusammengesetzten Anlaut unterscheiden wir Vorlaut und Nachlaut. Diese beiden Laute werden von der Sprache fast zu einem Gesammtlaute verschmolzen; ein Gleiches hat somit mit den sie vertretenden Zeichen zu geschehen.
- §. 121. Ueberblicken wir nun folgende zusammengesetzte Consonanten-Anlaute, ausser denen es in deutschen Wörtern keine andern giebt:
- bl, br, dr, fl, fr, gl, gn, gr, kl, kn, kr, pl, pr, pfl, pfr, sp, spl, spr, st, str, schl, schm, schr, schn, schw, tr, wr, zw<sup>34</sup>): so begegnet uns als Nachlaut r 12 mal, 18 mal, n 3 mal, w 2 mal, p, t und m je 1 mal. Dass nun diese zusammengesetzten Consonanten, insonderheit diejenigen, deren Nachlaut R oder L bildet, im Sprachbilde eine äusserst innige Zeichen-Vereinigung oder Verschmelzung erfordern, liegt auf der Hand; dass aber auch sowohl Vor- als Nachlautzeichen zu einer solchen innigen Verbindung qualificirt seien, dafür hat Gabelsberger aufs Beste gesorgt!
- §. 122. Dem Zeichen des Nachlauts **R** gewährt seine ihm eigenthümliche Richtung den Vortheil, dass es sein Dasein durch die theilweise linksschräge (die s. g. **R**-) Lage des Vorlauts bekunden, dass es also völlig mit letzterem verschmolzen werden kann. Ein immenser Vortheil, wenn man bedenkt, wie ungemein häufig das **R** als Nachlaut erscheint! Welch eine geniale Idee aber auch, einem so flüssigen Laute ein derart geeigenschaftetes und dabei so sprechendes Zeichen zuzuweisen! (Conf. Note 30.)
- §. 123. Der einzige Vorlaut, mit welchem das Zeichen des Nachlauts **B** nicht förmlich verschmolzen, welchem es vielmehr nur unmittelbar angereiht wird, ist **F**. Für diese sothane Verbindung wurde Gabelsberger durch die Beobachtung bestimmt, dass **F** der einzige Laut ist, der vollständig und rein hervortritt, bevor der Laut **B** erschnartt. Man versuche nur, einen andern von den in §. 121 aufgeführten Vorlauten vor seiner Vereinigung mit **B** selbständig auszusprechen, und man wird finden, dass sich dann gleichsam ein stummes **E**

<sup>34)</sup> Pf und sch betrachten wir bekanntlich als einfache Laute,

dazwischen schleicht; dass also die zusammengesetzte Consonanz verloren geht. 85)

- §. 124. Für Gr batte Gabelsberger, als er sein System noch nicht zum Abschluss gebracht, ursprünglich ein durch Anhängung des B an G entstandenes Zeichen aufgestellt. So getreu dasselbe den zusammengesetzten Laut abbildete, so unschön und unschreibflüchtig war es aber auch. Darum bog er das angesetzte B so zu sagen gerade, und bildete so für Gr das um eine B-Länge vergrösserte G³6). Dem Gr gleich formte er dann auch das Zeichen für Br, dessen primitive Gestalt wir später (§. 185) als Kürzung für die Partikel "aber" antreffen werden. Wie das umgestürzte B als G, so erscheint nun auch das umgestürzte Br als Gr.
- §. 125. Wie leicht das Zeichen des L mit jedem andern Zeichen eine Verbindung einzugehen vermag, lehrt ein Blick auf diesen flüssigen Schleifpunct. Ebenso leicht verbindet sich das Zeichen des N, sowie des T, welchem letzteren sich nur das S als Vorlaut beigesellt.
- §. 126. Für Sp tritt ein eigenes Zeichen auf, welches vermittelst eines Abstosses aus dem verwandten Sch gebildet worden.
- §. 127. In Schm treten die verschmolzenen Zeichen Sch und M unverkennbar hervor. In Schw und Zw deutet die Ausbauschung der Schlinge die Einverleibung des W, zugleich aber auch treu nachbildend den Uebergang der Sch- und Z-Form des Mundes in die W-Form an.

## 2. Consonantische Auslaut-Combinationen.

§. 128. Bei den zusammengesetzten Auslauten, deren Einzelglieder ebenfalls Vorlaut und Nachlaut heissen, ist die

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Wenn nun ein Anhänger Stolze's unsern Gabelsberger der Inconsequenz deshalb zeiht, weil dieser den Nachlaut R mit dem T-Zeichen verschmelze, ihn aber mit dem, dem letzteren völlig analogen F-Zeichen nur durch Anreihung verbinde: so beweist er dadurch eben nur, dass er dem Meister, der die Sprache mit einem nichts übersehenden Scharfblicke so überaus genau beobachtet hat, die Schuhriemen aufzulösen nicht werth ist.

<sup>86)</sup> Schon im Jahre 1824 bediente er sich dieses geeigneteren Zeichens.

sprachliche Vereinigung dieser beiden Laute in den meisten Fällen nicht so innig, als bei den Anlauten. Der Grund hiervon liegt in dem Umstande, dass dort die Liquiden meistens als Vorlaute erscheinen und als solche nicht überall in den Nachlaut aufgehen, was, wie wir gesehen, bei den Anlauten durchgehends der Fall ist <sup>37</sup>). — Jene sprachliche Erscheinung tritt nun auch in der Zeichnung der Auslaut-Combinationen hervor.

§. 129. Sämmtliche in deutschen Wörtern vorkommende zusammengesetzte Auslaut-Consonanten enthält folgendes Verzeichniss:

bb. lb. rb: lch. nch. rch: bd. dd. gd. ld. md. nd. rd: ff, lf, nf, rf; gg, lg, rg; lk, nk, rk, ck; ll, rl; lm, mm, rm; ln, nn, rn; lp, mp, pp, rp, sp; mpf, rpf; rr; bs. lbs. rbs. chs. lchs. nchs. rchs. ds. lds. mds. nds. rds, fs. ffs. lfs. nfs. rfs. gs. lgs. ngs. rgs. ks. cks. lks. nks, rks, ls, lls, rls, ms, lms, mms, rms, ns, lns, nns, rns, ps, lps, mps, pps, rps, mpfs, rpfs, rs, rrs, ts; bt, lbt. rbt. cht. lcht, ncht, rcht, dt, ft, fft, lft, nft, rft, gt. lgt. ngt. rgt. kt. ckt. lkt. nkt. rkt. lt. llt. rlt. mt. mmt, rmt, nt, nnt, pt, ppt, rpt, rt, rrt, pft, mpft, rpft, st, sst, scht, lscht, nscht, rscht, rrscht, tscht, tt. vt. rvt. zt. chzt. nzt. rzt. tzt; dann die mehrsten dieser auf t ausgehenden Verbindungen mit angehängtem s; ferner: bsch, lsch, nsch, rsch, rrsch, tsch, ntsch, rtsch; bst, bbst, lbst, rbst, chst, lchst, nchst, rchst. dst. ndst. rdst. fst. ffst. lfst. nfst. rfst. gst. ggst, lgst, ngst, rgst, kst, ckst, lkst, nkst, rkst, lst. llst. rlst, mst, mmst, rmst, mpfst, nst, nnst, rnst, pst, ppst, lpst, rpst, rst, rrst; lv, rv, chz, fz, lz, nz, rz, tz; x<sup>38</sup>).

§. 130. Für die Mehrzahl dieser vielen Combinationen, deren manche nur äusserst selten in der Sprache vorkommen, liessen sich durch enge Aneinanderfügung der einzel-

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Bemerkenswerth ist, dass R als Nachlaut gar nicht auftritt. L finden wir nur nach R: M und N nur nach L und R.

<sup>38)</sup> Ch, ng, pf, sch und ss sind, als einfache Laute, nicht in dieses Verzeichniss aufgenommen worden.

nen Lautzeichen die entsprechenden Züge um so leichter gewinnen, als der weitaus frequenteste Nachlaut **T** vermöge seiner flüchtigen Zeichnung überall innig an den Vorlaut sich anschmiegt, auch das häufig als Nachlaut erscheinende **S** — sei es in seiner ursprünglichen Form, sei es in umgekehrter Zeichnung — bequem anzuringeln ist, und das ebenfalls oft nachlautende **St** die Verbindung mit dem Vorlaut willig eingeht.

§. 131. Für nd, rd, mp, mpf, chs, chst, cht, chz, rs und tsch wählte Gabelsberger Zeichenverschmelzungen 39). — Die Verdoppelung des f, m und t deutete er durch eine kleine, die Zeichen selbst durchdringende und sie gleichsam duplicirende Schlinge — die s. g. Verdoppelungsschlinge — an.

### 3. Vocal- und Consonanten-Combinationen: Wortbilder.

§. 132. Die Vocale, denen wir von jetzt an auch die Umlaute und Diphthongen beizählen, sind das belebende Element des Wortes; ohne sie wäre das Wort todt; ja, ohne sie gäbe es gar keine Wörter. Denn "sie sind" — wie Jacob Grimm in seiner Grammatik sagt — "der Othem, ohne welchen die Wörter gar nicht bestehen würden". Durch die Vereinigung von Vocalen und Consonanten entstehen nun zunächst Silben — seltener tritt der Vocal allein als Silbe auf, — und durch die Verbindung der Silben unter sich bilden wir Wörter. Doch giebt es auch manche Silben, die für sich schon Wörter sind.

§. 133. Wilhelm von Humboldt sagt<sup>40</sup>): "Die Theilung der einfachen Silbe in einen Consonanten und Vocal, insofern man sich beide als selbstständig denken will, ist nur eine künstliche. In der Natur bestimmen sich Consonant und Vocal dergestalt, dass sie für das Ohr eine unzertrennliche Einheit ausmachen. Soll daher auch die Schrift diese natürliche Be-

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Aehnliche Verschmelzungen finden bei Wortzusammensetzungen Statt, z. B. chm, chsch, df, dp, tschr u. s. w.

<sup>40)</sup> Seite 69 seines Werkes: "Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts." Berlin, 1836.

schaffenheit bezeichnen, so ist es richtiger, die Vocale gar nicht als eigene Buchstaben, sondern bloss als Modificationen der Consonanten zu behandeln."

- §. 134. Das hatte auch Gabelsberger schon erkannt, bevor Humboldt es ausgesprochen. Dess giebt Zeugniss die durchaus originelle, aber auch bewundernswerth geniale Idee seiner Vocalbezeichnung oder Consonanten-Vocalisirung. Unterziehen wir denn diese jetzt unserer Betrachtung.
- §. 135. Die Vocale treten bald als Anlaute, bald als Inlaute, bald als Auslaute auf. Bei weitem am meisten treffen wir sie aber als Inlaute an. Mögen sie darum als solche auch zuerst betrachtet werden.
- §. 136. Als Inlaut wird der Vocal nicht durch das ihm eigenthümliche Zeichen, sondern dadurch angedeutet, dass sein characteristisches Merkmal auf einen der ihn einschliessenden Consonanten übertragen wird. Dieses, von Gabelsberger zuerst aufgestellte, dem Vocalismus durchaus entsprechende Vocalisations-Princip sichert unserm Meister allein schon die Unsterblichkeit; durch es ist das grosse Problem vieler Jahrhunderte gelöst: die für das Ohr bestehende unzertrennliche Einheit des Consonanten und Vocals auch für das Auge herzustellen. Es wird daher auch mit volum echt als der Glanzpunct unseres Systems bezeichnet.
  - §. 137. Diesem Princip semäss bezeichnen wir nun:

das kräftige A, das in der Vocal-Scala die Mitte einnimmt, entweder durch kräftige, verstärkte Zeichnung, oder durch Mittelstellung<sup>41</sup>) des betreffenden Consonanten;

das hohe, spitze, eindringende I entweder durch

<sup>4)</sup> Unter Mittelstellung verstehen wir die Anreihung eines Consonanten gegen die Mitte eines andern. Zu dieser Mittelstellung eignen sich nur die s. g. kleinen Consonanten: k, l, n, r, s, x.

Höherstellung, oder durch Zuspitzung 43) des betreffenden Consonanten 43);

das tiefe  $\boldsymbol{U}$  durch Tieferstellung des betreffenden Consonanten:

das flache, ebene E durch Aneinanderreihung der Consonanten auf ebener Zeile:

das hohle, runde **0**, bei dessen Hervorbringung der ganze Mund sich wölbt, durch Ausrundung oder Wölbung des betreffenden Consonanten<sup>44</sup>);

den Umlaut Å, den die durch Dehnung geschwächte Kraft characterisirt, durch kräftige Zeichnung des ihm vorhergehenden, und gedehnte Anreihung des ihm nachfolgenden Consonanten;

den durch verflachte Rundung des Mundes bedingten Umlaut Ö durch verflachte Wölbung des betreffenden Consonanten:

den durch die Durchkreuzung des V- und I-Lauts entstandenen Umlaut Ü durch gegenseitige Durchschnei-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) "Verdichtung" ist der von Gabelsberger erfundene originelle terminus technicus. — "Cuneation" (Zu-, Einkeilung) dürfte ein bezeichnender Ausdruck sein, da das spitze I-Zeichen gleichsam in den Consonanten hineingekeilt wird.

<sup>43)</sup> Ausserdem findet noch mitunter eine Verlängerung nach der Höhe (bei M und G) und Stellstellung (bei T und R) Statt.

<sup>44)</sup> Eine genaue Beobachtung lehrt uns, dass einige Consonanten, welche dem O vorangehen, schon dann eine Wölbung des Mundes verlangen, wenn ihre eigene Production erfolgen soll; während andere diese Mundwölbung erst dann zulassen, nachdem sie erzeugt sind. Zu jenen gehören: b, d, g, h, ch, k, l, m, n, p, q, r, t und w; zu diesen: f. pf. j. s. sch. v und z. Diese sprachliche Eigenthümlichkeit blieb dem genialen Sprachmaler Gabelsberger nicht verborgen; im Gegentheil, er ahmte sie getreulich dadurch nach, dass er den Consonanten der ersten Classe das O durch Wölbung einverleibte, dahingegen denen der zweiten Classe das O nachfolgen liess. -Wenn nun Herr Stolze, dem wir schon einmal als scharfem Kritiker begegnet sind, in §, 14, e seines Lehrgangs darüber spöttelt, dass das Zeichen des T den Vocal O in sich aufnimmt, das jenem gleichgebildete F-Zeichen aber nicht: so entlockt uns die dadurch an den Tag gelegte Unbekanntschaft mit jener sprachlichen Erscheinung nur ein mitleidiges Lächeln. - Si tacuisses, philosophus mansisses!

dung der beiden ihn einschliessenden Consonanten; welche Durchschneidung auch durch den Bindestrich bewerkstelligt werden kann:

die Diphthongen:

Ei, den gleitenden, aufsteigenden Laut, entweder durch Anreihung des folgenden Consonanten mittels eines schräg aufsteigenden Bindestrichs, oder durch Schräglegung jenes Consonanten;

Ai ebenso; doch deutet die stärkere Zeichnung des vorhergehenden Consonanten zugleich die Krast des A an;

Eu ebenfalls wie Ei, mit dem Unterschiede jedoch, dass einer der Consonanten durch Tieferstellung dem U-Laute Rechnung trägt;

Au — die Vereinigung des kräftigen A und des tiefen U — durch kräftige Zeichnung des tiefergestellten Consonanten, also durch Kraft in der Tiefe;

Aeu durch gleichzeitige Andeutung der characteristischen Merkmale des Au und Ei, also durch Kraft in der Tiefe und schräge Aufsteigung.

(Beispiele: Grab, Wasser, Strahl, prahlen, Tasche, Dampf, Sprache, Zwang, klatschen; laben, nahm, Mahl, Bahn. — Gieb. Trieb. Kind. schielen. Prise. Schmied. schimpfen; liegen, siegen, Riss, nimm, Nische; Stiel, Brief, gypsen, Gipfel, Distel, litt [Mitte, Gitter; Hitze, Blitz]. - Bube, Trumpf, Grund, Brust, schrumpfen; lugen. Ruhe. Sucht. Bucht. - Regen, Leben, Besen, Streben, frech, Blech, beten, fechten. - Hoch, Gott, Kohle, Kopfbedeckung, Bogen, Rom, Trost, log, zog, schob, Jordan, Tod, Form, Poren, - Bär, schämen, wählen, Zähren, Thränen. - Löffel, König, hören, trösten, rösten, schöben, Pförtner. - Küche, Fülle, führen, schnüren, prüfen, hüten, schüren; Hülle, hübsch, trüben. - Heiland, zeigen; heizen, reif, gleich, streifen. - Mais, Laib, Laich. - Beugen, heut, Seuche, Zeuge, scheucht. - Baum, Traum, Schraube, Graus, Tausch; Laube, rauschen, Kautschuk, saugen. — Säugen, Häuser; träumen, schäumen.)

§. 138. Als Anlaute werden die Vocale theils durch ihre selbstständigen Zeichen, theils, wie als Inlaute, symbolisch bezeichnet.

(Beispiele: Abend, Asche, Athem; alt, arm; Angst, am, an. — Igel, Insel; ihm, impfen; irden, irren; Italien; Iltis. — Unke, Ufer; Uhnen; um, Ungar. — Ebene, Esche, ernten; erst, Erde, — Ostern, Opfer, Ofen, Ochs. — Aehren, Aesten. — Oel, öde, öffnen, Oekonom. — Ueben. — Eile, Eimer, Eis; Eifer, Eiche, Eiter. — Aichamt. — Eule, Euter, Eugen. — Auch, Auge; Auster. — Aeuglein.)

§. 139. Als Austaute, als welche sie ihre Selbstständigkeit in der Sprache am vollkommensten wahren, erscheinen die Vocale in ihren selbstständigen Zeichen. I, O, U, Ü, Ai, Au und Aeu gestatten dabei häufig eine Verschmelzung mit dem vorhergehenden Consonanten.

(Beispiele: Aurora, Mama, da, Numa. — Schrie, Academie; die, Vieh, Melodie, wie. — Schuh, Gnu, Kuh; du, thu, Känguru. — Schnee, Fee. — Zwo, Tasso; froh, Stroh, Hugo. — Pescherä. — Flöh'. — Sprüh'; blūh', früh. — Frei, Blei, Schrei. — Mai, Bai. — Scheu, Heu, treu. — Grau; Bau, schlau, trau, Frau. — Gebräu.)

- §. 140. Ausserdem ist zu bemerken, dass der Lautcomplex ur ein besonderes, durch Verschmelzung des u mit r entstandenes Zeichen hat, und dass der Schönheitssinn Gabelsberger's, sowie sein Streben nach coulanten Formen die beiden Zeichen für ein (ei und n) in Ein Zeichen, und zwar in eine etwas verlängerte, auf ebener Zeile liegende N-Wellenlinie umformte.
- §. 141. Treffen zwei Vocale zusammen, welche keinen Diphthong bilden, so werden sie entweder ausdrücklich oder symbolisch bezeichnet.

(Beispiele: Maria, Messias, Leo, Luise, Druiden, Fluidum, Julius, Trias, Trio, Ai, Kakao, Joël.)

§. 142. Vermöge der in Obigem dargelegten Vocalisation und der vorhin besprochenen Consonanten-Verbindungen können wir nun, wie schon die gegebenen wenigen Beispiele

- zeigen, Wortbilder herstellen, die hinsichtlich der Aehnlichkeit mit ihren Originalen allen Anforderungen genügen; die aber auch in Bezug auf leichte und schnelle Zeichnung alle nicht gar zu kühnen Wünsche befriedigen.
- §. 143. Noch eines Punctes haben wir in Betreff der Aehnlichkeit der Wortbilder zu gedenken. Wir bemerken nämlich bei der Aussprache derjenigen Wörter, welche aus Stamm- und Vor- oder Nachsilben bestehen, dass erstere in der Regel durch besonderen Nachdruck hervorgehoben, letztere dahingegen häufig durch grössere oder geringere Tonschwäche zurückgesetzt werden. Dies veranlasste Gabelsberger, für einige Vor- und Nachsilben verkürzte Bezeichnungen eintreten zu lassen, um auf diese Weise, wie in der Sprache so auch in ihrem Bilde, auf die Stammsilbe das Hauptgewicht zu legen.
- §. 144. So wurden die Vorsilben ab, auf, aus, durch, er, für, ge, hin, in, ob, über, un, ver, wider, zu; sowie die Nachsilben bar, dings (ig), lich, tisch, heit, keit, schaft und ung durch Kürzungen dargestellt; so wurde auch in der Endsilbe er das in der Sprache selbst ausgestossene E elidirt, einmal der Sprachbildlichkeit zu Liebe, dann aber auch, um die Verschmelzung des vorangehenden Consonanten mit dem nachfolgenden R, und damit wieder eine flüchtigere Zeichnung zu ermöglichen.
- §. 145. Mögen diese Kürzungen, welche uns schon an den geistigen Inhalt der Sprache erinnern, den Uebergang bilden zu dem folgenden Abschnitt, der uns die Sprache als den Ausdruck der Gedanken vorführt!

# II. Abschnitt.

# Die Sprache nach ihrem geistigen Inhalte.

# Vorbemerkung.

§. 146. In dem vorhergehenden Abschnitte haben wir die Sprache als das Gebilde der sinnlichen Organe ins Auge gefasst und dargethan, wie unser Meister sie als solches mit schöpferischer Kraft fürs Auge dergestalt zu reproduciren verstand, dass die leichte und schnelle Ausführbarkeit der Zeichnung ihres treuen Bildes alle nicht gar zu hoch gespannten Forderungen erfüllt. Um aber auch in dieser Beziehung dem kühnsten Verlangen in vollstem Masse zu entsprechen, und das Wort des Martial zur Wahrheit zu machen:

Currant verba licet, manus est velocior illis;

Nondum lingua suum, dextra peregit opus 45); dabei aber dennoch seinem Princip der Sprachbildlichkeit nicht untreu zu werden: unterzog er die Sprache auch als Repräsentantin des Geistes seiner Beobachtung, und lauschte ihr als solcher Eigenschaften ab, welche ihm unschätzbare Mittel zur Erreichung des Zieles an die Hand gaben: die Production des Sprachbildes ebenso schnell zu bewirken, als die Sprache selbst verlautbart wird 46).

<sup>45)</sup> Lib. XIV, epigr. 202.

<sup>46)</sup> Dass dieses Ziel erreicht ist, hat die Niederschrift unzähliger Reden genugsam constatirt. — Es dürfte nicht uninteressant sein, hier eine Bemerkung über das Rede-Zeitmass zu geben. Man zählt beim

langsamsten Sprech-Tempo: 45 bis 70, Mittel 60 Wörter, gewöhnlichen ,, ,, 70 ,, 100, ,, 85 ,, schnellsten ,, ,, 100 ,, 150, ,, 125 ,, in der Minute. — Im Frankfurter Parlament sprachen die langsam-

### A. Redetheile

(Hierzu lithographische Tafel II und III.)

§. 147. Betrachten wir die Sprache als den Ausdruck der Gedanken, so erscheinen die einzelnen Wörter als Worte, d. h. als Redetheile, die nicht zusammenhanglos dastehen, sondern zu einander in gewisse Beziehungen treten. Wir haben es also fortan mit Redetheilen und deren Beziehungen zu thun.

#### I. Artikel.

- §. 148. Der Artikel dient dazu: 1) das Geschlecht der Substantiven zu unterscheiden, 2) anzudeuten, ob dieses oder jenes Substantiv einen Begriff in bestimmtem oder unbestimmtem Sinne ausdrücken soll, und 3) die Flexion mit zu bewirken.
- §. 149. Der bestimmende Artikel bezeichnet das Geschlecht am vollständigsten: der das männliche, die das weibliche, das das sächliche; während durch den nicht bestimmenden Artikel männliches und sächliches Geschlecht nicht unterschieden werden.
- §. 150. Es giebt nun in der Natur nur zwei Geschlechter: das männliche und das weibliche. Es wäre daher naturgemäss, Substantiven sächlichen Geschlechts, nach Klopstock's Vorschlag<sup>47</sup>), geschlechtslos zu nennen, wie es von einigen Grammatikern auch geschieht.
- §. 151. Als geschlechtslos betrachtet sie auch unser Gabelsberger, und er deutet dies im sächlichen Artikel dadurch an, dass er denselben nur durch den bestimmenden Laut **D** ver-

sten Redner (wie Dahlmann, Uhland, von Gagern, Beckerath) 50 bis 80; schnellere (wie Welcker, Jordan, von Radowitz, Mittermaier, Arndt, Jahn) bis zu 110, und die rapidesten (wie Lichnowsky, von Vincke, Berger, Giskra) bis zu 150 Wörter in der Minute. Und selbst die Reden der Letztgenannten sind sämmtlich wortgetreu stenographirt worden!

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Vid. dessen deutsche Gelehrten-Republik.

treten, also den übrigen Theil, welcher die Bezeichnung des Geschlechts übernimmt, wegfallen lässt.

- §. 152. Den männlichen und weiblichen Artikel bezeichnet er dahingegen behuf Andeutung des Geschlechts ihrer vollständigen Aussprache gemäss.
- §. 153. Der männliche und sächliche nicht bestimmende Artikel wird ebenfalls vollständig ausgedrückt; der weibliche aber nur durch seine, das Geschlecht bezeichnende Endung E.
- §. 154. Bei der Flexion kommt vornehmlich die Endung in Betracht. Die Casus obliqui werden deshalb auch nur durch die Endung der Artikel angedeutet<sup>48</sup>). Ausgenommen hiervon ist jedoch der dem Nominativ gleiche Accusativ des bestimmenden weiblichen und sächlichen, sowie der Dativ des nicht bestimmenden männlichen und sächlichen Artikels, welcher durch das ehedem übliche und noch jetzt bei Dichtern vorkommende eim vertreten wird.
- §. 155. Die Sprache kürzt den Artikel mitunter durch Contraction mit Präpositionen, z. B. beim, zum, durchs, fürs, ans, ins, zur; ja, sie verschmelzt ihn sogar mit den Präpositionen in, an und von: im, am, vom. Nach diesem Vorgange der Sprache kürzt auch Gabelsberger, und zwar consequenter Weise durchgehends die Artikel nach Präpositionen, mit denen sie dann verbunden oder verschmolzen werden. So bildet er ausser den genannten Verbindungen noch folgende mit dem weiblichen Artikel, der in der Sprache nur in zur verkürzt erscheint<sup>49</sup>):

aufdie, durchdie, fürdie, aufder, hinterder, nebender, unterder, überder, vorder, ausder, ausserder, beider, mitder, nachder, nebstder, nächstder, sammtder, seitder, vonder;

<sup>48)</sup> Wir bemerken hier ein für alle Mal, dass die stenographischen Kürzungen — diejenigen ausgenommen, welche die tiefen Vocale aufzunehmen haben, — fast sämmtlich ihren Platz ein wenig über der Schreiblinie einnehmen, um sich dadurch auf den ersten Blick als Kürzungen zu erkennen zu geben.

<sup>49)</sup> Nur der Laut der in folgenden Beispielen fett gedruckten Buchstaben der Artikel wird stenographisch bezeichnet.

ferner:

aufdem, hinterdem, nebendem, unterdem, überdem, vordem, ausdem, ausserdem, mitdem, nachdem, nächstdem, nebstdem, sammtdem, seitdem; aufden, hinterden, nebenden, unterden, überden, vorden, durchden, fürden, gegenden, widerden; aufdas, hinterdas, unterdas, vordas, umdas, überdas; voneiner, aufeine, miteiner, füreinen, nacheinem etc.

Dem Genitiv, den die Sprache nie mit der Präposition verbindet, wird im Sprachbilde ebensowenig eine solche Vereinigung zugemuthet.

## 2. Substantiva und Adjectiva.

- §. 156. Für die Substantiven und Adjectiven bietet die Sprache in mehrfacher Hinsicht Kürzungen dar: sie giebt nicht nur Anleitung zur Unterdrückung der Flexions-, Ableitungs- und Schaltsilben oder Laute; sie geht sogar mit der Ausstossung von Stammsilben voran.
- §. 157. Bei der Declination erleiden die weiblichen Substantiven — abgesehen von den substantivisch gebrauchten Adjectiven - im Singular keine Veränderung; sie liefern also den Beweis, dass die Andeutung des Casus durch den Artikel oder ein sonstiges Bestimmwort in der deutschen Sprache ebenso vollkommen ausreicht, wie in den romanischen Sprachen, sowie im Englischen und Holländischen; zumal da der weibliche Artikel Genitiv und Dativ gleich hat. - Ferner werfen Wörter auf en und lein das en des Dativs im Plural weg, z. B. den Fräulein, den Gärten, anstatt: Fräulein en . Gärten en 50). — Diesem Winke der Sprache folgte Gabelsberger auch in Bezug auf die männlichen und sächlichen Substantiven, sowie die Adjectiven; so zwar, dass er die einmal gegebene Casusbezeichnung an ihnen nicht wiederholte. Ihm genügte die einfache Declination; des Vater, dem edel Herz, den brav Soldat, den gut Männer. - Sind hier doch die Endungen der Adjectiven und Substantiven selbstver-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Dr. Maximilian Wilhelm Götzinger, Deutsche Sprachlehre für Schulen, §. 129, 2.

ständlich! Das Selbstverständliche aber bedarf bekanntlich keiner besonderen Anführung.

8. 158. Vergleichen wir die Wörter: Kirchenrath und Kirchhof, geistesarm und geistreich, Ellenmass und Ellbogen, liebenswürdig, liebevoll und liebreich. Liebesgabe und Liebreiz, ehrenvoll und ehrlos. Missethat und Missgriff, sorgenfrei und sorglos. Herzensfreund und Herzliebchen. Handwerkszeug und Werkzeug, Aufenthalt und aufhalten. Wissensdurst und Wissbegierde, wesentlich und zutraulich. Bischofsmütze und Bisthum - so bemerken wir, dass die Sprache die Ableitungs- und Schalt-Silben oder Laute hier ausstösst, dort nicht; sie ist hinsichtlich der Ausstossung so zu sagen auf halbem Wege stehen geblieben, oder, wie Becker sagt<sup>51</sup>): "sie schwankt häufig in dem Gebrauche der Verschmelzungen". — Aus welchen Gründen dies nun auch geschehen mag: Gabelsberger begab sich nicht des Vortheils. der ihm einmal aus dem sprachlichen Vorgange der häufigen Wegwerfung jener Silben und Laute erwachsen war; er liess letztere überall da unbezeichnet. wo ihre Existenz sich von selbst ergiebt. So bildete er: Kirchrath, geistarm, Liebloskeit, Belustung, Genehmung, Ableitsilbe, Altkeit, Wirthkeit, sorgfrei, liebwürdig, weslich.

§. 159. Die Sprache wirft aber nicht blos Ableitungsund Schaltsilben weg: auch Stammsilben unterdrückt sie. So verwandelt sie: Schuhsuter<sup>52</sup>) in Schuster, Bottichmacher in Böttcher, Fleischhauer in Fleischer, Ziegelbrennerei in Ziegelei u. s. w. Ihrem Originale folgend, kürzt nun auch die Stenographie: Buch-ler, Korb-er, Götzener, Bericht-er-er, Müssig-er, Stellver-ung, Branntwein-ei, Bier-ei, lieb (ens)-ig, Buch-lung, feind-ig, heilsbe-ig, Maturitäts-niss, Armuths-niss, Zahlungs-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Schulgrammatik, §. 69, Anm. 2. — Einen Pendant zu den euphonischen Verbindungs-Silben oder Lauten stellte Gabelsberger in der nicht selten zur Anwendung kommenden Verbindungs-Schleife des Pf auf. Vid. das Beispiel "Kopfbedeckung" in §. 137.

<sup>52)</sup> Nicht, wie Einige wollen: Schuh-sutor. Vid. Schwenck a. a. O. Das mittelhochdeutsche Suter (althd. Sutari) heisst Näher.

- keit, Zungen-keit, Raubge-el, merk-ig, Steuern und Ab-en<sup>58</sup>) u. s. w., wobei wir die Beobachtung machen, dass mit der Stammsilbe nie die Vorsilbe in Wegfall kommt.
- §. 160. Sogar ganze Wörter wirst die Sprache über Bord, und zwar nicht nur in elliptischen Sätzen, wie: Muth verloren, Alles verloren (statt: Wenn der Muth verloren ist, so ist Alles verloren), sondern selbst in zusammengesetzten Wörtern, auch wenn sie ausserm Zusammenhange vorkommen. Statt Pflaumenbaumholz sagt sie: Pflaumenholz, statt Oelbaumzweig: Oelzweig, statt Rübsamenöl: Rüböl, statt Steinkohlenbergwerk: Kohlenwerk, statt Zollverwaltungsrath: Zollrath, statt Leichenbegleiterbitter: Leichenbitter. Diesem Streben nach Kürze kam Gabelsberger willig zu Hülse. Wo die Sprache Halt gemacht, da drang er weiter vorwärts, stets sein schönes Ziel im Auge haltend: ein leicht producibles Sprachbild herzustellen.
- §. 161. Um aber das Vorhandensein eines ausgelassenen Wortes kurz, und zwar trotz der Kürze dennoch so anzudeuten, dass bei der Verlautbarung des Sprachbildes das Ohr durch den Klang der Kürzung sofort auf das rechte Wort geführt werde: schöpfte Gabelsberger aus einer ihm von der Sprache anderweit erschlossenen gar ergiebigen Quelle die s. g. Klangkürzung.
- §. 162. Es giebt nämlich in der Sprache ausser den Redetheilen, welche ihre bestimmte Wortform haben, noch solche Wörter, welche nicht die bestimmte Form eines Wortes annehmen. Dies sind die Interjectionen. Sie bilden oft einen Ausdruck von concentrirtem Denken und "schliessen

das verkürzte Bild einfacher Wörter ausser dem Zusammenhang des Satzes zu undeutlich erscheinen würde. Die Kürzungen werden aber in der Stenographie — versteht sich im Satze — auch auf einfache Wörter angewendet. Diese Bemerkung gilt auch in Bezug auf alle folgenden Kürzungen. — Uebrigens dürfen wir nicht unerwähnt lassen, dass die Anwendung aller dieser Kürzungen nicht geboten ist, sondern jedem Redezeichner anheimgestellt bleibt, was und wie viel er kürzen will.

den Sinn eines ganzen Satzes in sich"<sup>54</sup>). So deuten wir z. B. durch ha! und hei! die Empfindung der Freude; durch ei! o! ah! Verwunderung; durch ach! oh! au! Kummer und Schmerz; durch pfui! und fi! Abscheu; durch brr! Schauder; durch he! holla! den Wunsch, Jemanden zum Kommen zu bewegen; durch pst! das Gebot zum Schweigen u. s. w. aus.

- §. 163. Wenn nun die Sprache solchen einfachen Klängen die Bedeutung ganzer Sätze beilegte, so durfte Gabelsberger sie um so unbedenklicher zur Andeutung einzelner Wörter verwenden, als die Beziehungen der letzteren zu den übrigen Satzgliedern jede falsche Auffassung von vornherein entmöglichen.
- §. 164. Durch Klänge der gedachten Art werden nun die ausgeworfenen Wörter insofern sinnleitend angedeutet, als sie meistens denjenigen Theil der letzteren ausmachen, welcher durch seine akustische Wirkung auf das Sprachgehör den Inhalt jener Wörter dem Geiste erschliesst. Folgende Beispiele werden dies klar machen:

Oberamt-mann<sup>55</sup>), Lebens-art, Donner-schlag, alterschwach, Glocken-klang, Freundschafts-band, Dampfkessel, statt-lich, Sprach-bild, Jagd-partie, Gottes-dienst, Amtsge-richt, auf Schritt und Tritt (oder: auf Schritt und Tritt), Augen-blick, Mit-glied, Spring-brunnen, ein bild-licher Ausdruck, Eingangs-zoll, ausser-ordentlich, lebens-froh, toll-kühn, Dank-opfer, Kopf-kissen, Tagesanbruch, Blumen-duft, Lug und Trug, Luft-sprung, Buchdruck, Redezeichen-kunst, Natur-fehler, Gesichts-punct, Gast-stube, Rach-sucht, Richter-spruch, kernge-sund, Zwiege-spräch, Ver-mögen, Königs-thron, Pulver und Blei, Angstge-schrei, ab-scheu-lich, Schau-platz, Gebrauch, Schrauben-zieher, an-schau-lich, Haupt-mann, Mutter-freude, Deutsch-land, ge-bräuch-lich, Men-

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Götzinger, a. a. O., §. 4.

<sup>56)</sup> Das abgesonderte Wort wird in der Stenographie nur durch das Fettgedruckte bezeichnet.

**sch**en - freund, **V**olks - stamm, **Unterrichts - Methode,** Sitzungs-Peri**ode** <sup>56</sup>).

### 3. Verba

§. 165. Was der Vocal dem Worte, das ist das Verbum der Sprache: es durchdringt sie mit belebender Kraft. "Ohne Verbum wäre aller Stoff der Sprache todt" <sup>57</sup>). Man

<sup>56)</sup> Wenn wir hier und im Folgenden verschiedene Wörter durch eine und dieselbe Kürzung vertreten sehen, so darf uns das hinsichtlich der richtigen Lesung keine Scrupel machen. Haben wir nicht auch in der Sprache verschiedene Begriffe, die wir durch ein und dasselbe Wort ausgedrückt finden? Denken wir nur an das Wort erkennen: welch verschiedene Bedeutung bei Luther (1. Buch Mose, 4, Vers 1), in der mercantilischen Terminologie. in der Gerichtssprache und im Volksmunde! Denken wir ferner nur an Bogen (Papier- und Regen-), Stock (Stab, Etage), sich versehen (sich irren, anschaffen), Morgen (Tageszeit, Feldmass), schenken (zum Geschenk machen, zu trinken geben), Schloss (Burg, Verschliessmittel). Staat (Land, Putz)! - Solcher Homonymen finden wir übrigens viele in allen Sprachen, so z. B. im Lateinischen: os (Mund. Bein), est (ist, isst), mea (mein, geh), volo (ich will, ich fliege), opus (Werk, nützlich), manus (Hand, Wurf, Schaar); im Französischen: faux (falsch, Sense), feu (Feuer, verstorben), lit (Bett, liest), pêcher fischen, Pfirsichbaum), prêt (Anleihe, bereit), son (Ton, Kleie, sein); im Spanischen: colera (Zorn, Cholera), llama (Flamme, Kameelschaf), mapa (das Vorzügliche, Landkarte); im Italienischen: pianeta (Planet, Messkleid), tema (Aufgabe Furcht), oste (Wirth, Kriegsheer); im Englischen: arms (Waffen. Wappen, Arme), calf (Kalb, Wade, Dummkopf), grave (Grab, ernst). order (Regel, Orden, Befehl), watch (Uhr, Wache), subject (Unterthan, Gegenstand), pen (niederschreiben, einsperren); im Holländischen: patroon (der Patron, die Patrone, Muster), pijn (Tanne, Pein), pik (Groll, Pech), blik (Blick, Blech), heer (Herr, Heer), muil (Maul, Maulesel, Pantoffel), zucht (Seufzer, Geschwulst, Sucht). - Da haben wir doch grundverschiedene Bedeutungen, und nur der Zusammenhang liefert den Schlüssel zum richtigen Verständniss. "Ueberhaupt ist, was man verschiedene Bedeutung eines Wortes nennt, oft nicht sowohl in ihm selber, als in seiner jedesmaligen Umgebung zu suchen, nämlich in den Wörtern, zu denen dasselbe, oder welche zu ihm in Beziehung stehen." Grotefend-Krüger, a. a. O., §. 286, Note 2.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Götzinger, a. a. O., §. 50.

könnte also das Verb den Vocal des Gedankenaus drucks nennen.

- §. 166. Wir unterscheiden beim Verb den Inhalt und die Form desselben. Den Inhalt bildet die Vorstellung einer Thätigkeit oder eines Zustandes oder endlich des Uebergangs in einen Zustand. Die Form vermittelt den Ausdruck der Beziehungen: die Behauptung, und beruht entweder auf der Vorsilbe oder auf der Endung oder auf dem in dem Verb lautenden Vocal.
- §. 167. Die Sprache entäussert nun in unzähligen Fällen das Verb seines Inhalts, und lässt nur die Form das eigentliche Behauptende desselben bestehen. So verkürzt sie den Satz: "Der Mann, welcher Fische fängt, ist ein Fischer" in: "Der Mann, welcher fischt, ist ein Fischer"58). Hier verschmelzt sie also die Form des Zeitworts fangen (= t) mit dem Objecte (= Fische). "Man erkennt hieraus, dass das Object in dieser Verbindung eine so wichtige Stelle einnimmt, dass das Verbum selbst durch eine blosse Verbalendung ersetzt werden kann"59).
- Diese Kürzungsart liess Gabelsberger natürlich Es war ihm einmal eigen, alle derartigen nicht unbeachtet. sprachlichen Erscheinungen zu seinem Vortheile auszubeuten, dabei aber auch stets seinen urkräftigen Bildnergeist zu bekunden. - Während nämlich die Sprache die blosse Verbalendung nur dann anwendet, wenn sie dieselbe mit dem Objecte zu Einem Worte verschmelzen kann, lässt Gabelsberger sie auch dann für das Verb eintreten, wenn dieses von dem Objecte getrennt erscheint. Er kürzt demnach: Fischer t Fische". Und das mit vollem Rechte! Denn kann einmal die Endung, gestützt auf die Wichtigkeit des Objects, das ganze Verb ersetzen; geht also der Inhalt des Verbs

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Ein analoges Kürzungsverfahren der Sprache haben wir schon in §. 159 besprochen. In den dort gegebenen Beispielen sind die sprachlich gekürzten Substantiven von Verben abgeleitet: ein Fingerzeig, wie gern die Sprache verbalische Kürzungen vornimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Grotefend-Krüger, a. a. O., §. 303, Anm. 3, 3.

aus dem Objecte hervor: so kann es auch auf die Stelle, welche das Verb im Satze einnimmt, nicht mehr ankommen.

- §. 169. Nun ist es aber in gar vielen Fällen nicht bloss das Object, welches den Inhalt des Verbs von selbst ergiebt: auch andere, manchmal unscheinbare Satzglieder erweisen sich von gleicher Wichtigkeit. Nehmen wir z. B. den einfachen Satz: "Die Sonne geht auf", so müssen wir gestehen, dass die Form des Zeitworts gehen, also die Endung t, vollkommen ausreicht, um den Inhalt desselben zu offenbaren; um also die richtige Auffassung des Satzes zu verbürgen. Und das bewirkt das bescheidene Wörtchen "auf"!
- Die in der Endung hervortretende Form des Verbs erleidet in der Sprache oft dadurch eine kleine Erweiterung, dass sich zu dem Schlusslaut noch ein, auch den Inhalt leise berührender Vorlaut - 1 oder r - gesellt, der sich innig an ienen anschmiegt: z. B. streichen: streicheln, lachen: lächeln, sausen: säuseln, steigen: steigern, rauchen: räuchern. Diese Erweiterung wird vielfach durch die Verschmelzung eines auf 1 oder r ausgehenden Substantivs oder Adjectivs mit der Endung des Verbs herbeigeführt; so in handeln (= Handel treiben), mildern (= milder machen), hecheln (= durch die Hechel ziehen). hämmern (= mit dem Hammer klopfen), meisseln (= mit dem Meissel bearbeiten), lagern (= auf Lager bringen), erweitern (= weiter machen). - Auch hiervon nahm Gabelsberger Act, indem er jene Erweiterung, die er aber nicht bloss durch I und r. sondern auch durch andere Consonanten bewirkte, gern zur Unterscheidung synonymer Verben benutzte, z. B. Sein Vater wird ihm zum Geburtstage schönes Buch ben, nken. Der Tischler wird uns die Möbeln morgen ngen, cken, rn.
- §. 171. Wir haben in obigen Beispielen als Form des Verbs die Endung gewählt; ausser dieser verlangt aber noch die Vorsithe als Formträgerin Berücksichtigung. Einige Beispiele werden genügen, um zu beweisen, dass auch sie das Verb vollständig ersetzen kann. Wer liest nicht ohne allen Anstand die Sätze: Columbus hat America ent —. Du hast dich deines Auftrages pünctlich ent —. Die

Bürger müssen viele Abgaben ent—. Seine Tochter bat ihn, ihr Versehen gütigst ent— zu wollen. — Und doch vertritt hier eine und dieselbe Versilbe vier ganz verschiedene Verben! — Dass aber auch die Sprache den Inhalt des Verbs in Vorsilben legt, zeigen die Wörter: empören (von enbor = in die Höhe, also: in die Höhe heben, emporheben), äussern (aussenbringen, aussprechen), entgegnen (entgegenstellen), das dialektische auffen (aufmachen, in Schwaben und in der Schweiz: vermehren), äuffern (in Aufnahme bringen) ete. 60)

- §. 172. Beide Formen Endung und Vorsilbe können auch gleichzeitig zur Anwendung gelangen; wie solches in der Sprache z. B. bei den so eben herangezogenen Wörtern ebenfalls geschieht; z. B. Die aufende Sonne verdet den annden Tag. Hat dein Bruder den Brief schon beanttet? Nein, er wird ihn wol noch gar nicht erten haben. Hast du ihn denn so spät abgekt? Bewahre! er ist schon vor einigen Tagen abgen (ngen).
- §. 173. Endlich haben wir noch als Darsteller der Form den Vocal zu betrachten. Derselbe tritt in dieser Eigenschaft in der Sprache nur in den ablautenden Verben auf, denen ja im Imperfectum die Endung, durch welche die schwachen Verben diese Zeitform ausdrücken, abgeht. Er hat vor dem, die Form andeutenden Flexionslaute den Vortheil, dass er durch seinen Klang dem Ohre den Hauptlaut des gekürzten Verbs zuführt, und darf somit um so eher beanspruchen, das ganze Verb zu vertreten (conf. §. 164). Der Sprache folgend, erkennt die Stenographie diesen Anspruch als vollberechtigt an; sie kürzt demgemäss z. B.: Der Vater eilte rasch herbei, als das Kind um Hilfe ie; kaum hatte er es aus den Flammen gerettet, als das Dach krachend zusammen. Der Lehrer meinte, dass sein Schüler das Buch mit Nachdenken.
- §. 174. Wie dem Flexionslaute, so können auch dem Vocale noch Consonanten beigegeben werden; nicht minder dürfen ihm auch Vorsilben zur Seite treten; z. B. Der Kranke

<sup>60)</sup> Conf. Schwenck a. a. O.

erug sein Leiden mit Geduld. Das Heer og in den Krieg und ug den Feind aufs Haupt. Als Luther einst mit einem Freunde spazieren ing, wurde dieser vom Blitze erag. Die Sonne ing auf, der Nebel verand. Der Donner kam so plötzlich, dass wir Alle heftig erak. Gabelsberger hat die deutsche Stenographie erund. Der müde Wanderer legte sich zu Bett und ist hald ein.

- §. 175. Die dem Vocale innewohnende Kraft, sinnleitend zu wirken, veranlasste Gabelsberger, im Hinblick auf das in §. 162 beregte Verfahren der Sprache, denselben auch für Verben der schwachen Conjugation, sowie für das Präsens der starken Verben als Kürzung zu verwenden; z. B. Kann man dem hochgestellten Manne eine solche Schlechtigkeit zuau? Wie wird sich das Mädchen über dieses schöne Geschenk eu! Habt ihr das Rollen des Donners geë? Um rasch vorwärts zu kommen, wollen wir die Eisenbahn benu. Der arme Mann kann seine Familie kaum erä; noch weniger kann er sich Einiges eraren. Lasst uns ihm unter die Arme eif; wir verdi damit einen Gotteslohn.
- §. 176. Ausser den Verben, die einen bestimmten Inhalt haben, und in denen sich die Form der Behauptung mit der Kraft der Belebung vereinigt, giebt es noch andere Verba, die gewöhnlich keinen bestimmten Inhalt, sondern nur die Form des Verbs haben. Dies sind die Hülfsverben. Sie dienen einestheils dazu, Verben conjugiren zu helfen <sup>61</sup>) (daher ihr Name!), anderntheils den Modus der Aussage auszudrücken. Jene sind: haben, sein, werden <sup>69</sup>); diese: wollen, sollen, können, mögen, müssen, dürfen, lassen, brauchen. Ihrer Inhaltlosigkeit wegen werden sie

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Eine vollständige Conjugation in einfacher Form ist im Deutschen niemals vorhanden gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) In Parenthese machen wir darauf aufmerksam, dass diese drei unentbehrlichen Hülfsverben an die Classification der Consonanten erinnern, indem sie in ihren Anfangsbuchstaben die drei Grundlaute h(aben), w(erden), s(ein) aufweisen. Ob dieser Erscheinung bislang noch nicht erforschte Beziehungen zu Grunde liegen?

in der Stenographie nie vollständig, sondern stets nur durch ihre Form oder auf andere zweckmässige Weise kurz bezeichnet; während die bisher angedeuteten Kürzungen sowohl der Verben als der Substantiven und Adjectiven ins Belieben jedes Stenographen gestellt sind. — Beispielsweise führen wir die Hülfsverben haben, sein und werden an.

- §. 177. In den verschiedenen Conjugationsformen von haben bleibt der Vocal immer derselbe; nur dass er im Inperfect Conjunctivi umlautet. Er kann demzufolge die Vertretung jener Formen nicht übernehmen, und es muss deshalb ein Consonant aushelfen. Für das Präsens verwenden wir nun den Consonant H bei allen Personen, da ja die Endung schon durch die betreffende Person bedingt wird 63). Das Imperfectum Indicativi bezeichnen wir durch das Doppel-T; das Imperfectum Conjunctivi durch zwei engzusammengestellte T, und das Participium Präteriti durch die, diese Form überall kennzeichnende Vorsilbe ge. Das Präsens Conjunctivi der ersten Person Singularis wird durch Anfügung eines E vom Präsens Indicativi unterschieden eine Unterscheidung, die nicht mal die Sprache selber machen kann.
- §. 178. Die anomalste aller Conjugationen erleidet das Hülfsverbum sein. "In diesem Verbum", sagt Hoffmann 64), "treten vier Stämme hervor: 1) das vocalisch anlautende ist, 2) der mit sanlautende Stamm sein, 3) bin und bist mit dem B-Laute. Diese drei Stämme bilden das Präsens des Indicativs und des Conjunctivs. Der 4. Stamm wesen bildet das Präteritum des Indicativs und des Conjunctivs." Diese Stämme benutzte Gabelsberger zur Bezeichnung der verschiedenen Formen; den letzten, als den in der Conjugation bloss nicht im Participium Präteriti ganz verschwindenden, ersetzte er jedoch durch den, auch in der Sprache sich hervordrängenden, Vocal. So bezeichnete er:
  - 1) ist durch i,
  - 2) sein "ein, sind "ind,

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Um aber sie hat von sie haben zu unterscheiden, wird für den Plural ein n angehängt.

<sup>64)</sup> Neuhochdeutsche Schulgrammatik, §. 106.

seid durch eid,

- 3) bin und bist durch b,
- 4) war durch a 65),

und gewesen " ge (Vorsilbe).

- §. 179. Die Hauptformen von werden sind: werden, wurde, würde, geworden. In allen diesen Formen bleibt das anlautende wund das auslautende rd dasselbe; dieses ist daher zur Hervorhebung der verschiedenen Formen nicht geeignet. Dazu bedient sich die Sprache des Vocals. So auch die Stenographie. Während sie den Infinitiv und das Präsens durch den Anlaut W andeutet um den darin lautenden, seiner Schwäche wegen dazu nicht qualificirten Vocal E nicht als Klangkürzung zu verwenden, vertritt U das Imperfectum des Indicativs, Ü das Imperfectum des Conjunctivs, O das Participium Präteriti. Das Präsens Conjunctivi wird wieder, wie bei haben, durch Anfügung eines E kenntlich gemacht; so dass also auch hier wieder die Stenographie deutlicher bezeichnet als die Sprache.
- §. 180. Einer ähnlichen sprachgetreuen Abbildung erfreuen sich auch die Hülfsverben des Modus. Trotz der beschränkten Auswahl einfacher Formen zur stereotypen Bezeichnung derselben wusste Gabelsberger jedes dieser Verben doch so knapp und dabei so characteristisch-unterscheidend darzustellen, dass eine Verwechselung gar nicht möglich ist. Da dem hierbei beobachteten Kürzungsverfahren dasselbe Princip zu Grunde liegt, welches bei der Kürzung der übrigen Verben gilt, so können wir von der Vorführung der betreffenden Formen füglich Umgang nehmen.

## 4. Prenemina.

§. 181. Schon die Existenz der Pronomina beweist das Streben der Sprache nach Kürze; sind sie doch nichts Anderes als leicht abzufertigende Vertreter der Substantiven,

<sup>65)</sup> Abweichenderweise wird wäre durch r statt durch bezeichnet.

die zugleich den Sprachwohlklang bedeutend fördern. Und dass die Sprache selbst diese meist kurzen Wörtchen noch zu verkürzen trachtet, erkennen wir sofort, wenn wir auf die Aussprache derselben beim geläufigen Sprechen achten. Da hören wir z. B. nicht: hast du, bist du, sondern — wie auch die Alten schrieben: — hastu, bistu<sup>66</sup>). Und wie kurz werden in ähnlichen Verbindungen nicht er, sie, es abgefertigt! Von er bleibt nur das r; sie wird in se verwandelt, und es verliert das e.

- §. 182. Auch der Dialekt unterstützt solche Kürzungen; er macht aus ich: i (wie es im Althochdeutschen lautete), aus unsere: use (im Angelsächsischen, wie im Englischen, finden wir auch für uns: us, für unser: user [our]), aus meine: mei, aus mir: mi (wie im Altsächsischen) u. s. w.
- §. 183. Der Sprache nachahmend, schuf nun auch Gabelsberger für mehrere Pronomina Kürzungen. Er bezeichnete: ich durch i, du (nach vorangehendem Verb) durch u, er durch r, sie durch se, meiner, meines etc. durch mei-r, mei-s, deiner, seiner etc. durch dei-r, sei-r, dich durch (etwas verlängertes) di, ihn durch (etwas vergrössertes) i, wir durch w, unser durch user, uns durch us, unsern durch usen, euer durch eu, ihnen durch i-en, dessen durch essen (Weiterbildung von des = es), was durch ein verschmolzenes w und s, welcher etc. durch wel-er etc., dies durch ein aus der Vereinigung von di und s entstandenes eigenes Zeichen, derjenige durch derj, derselbe etc. durch der-le, selbst durch s-st, kein durch ein mit ei verschmolzenes k, etliche durch etl.

#### 5. Zahlwörter.

§. 184. Die Zahlwörter werden in der Stenographie gewöhnlich durch die, ihrer Kürze und pasigraphischen Natur wegen schätzenswerthen arabischen Ziffern bezeichnet, welche nur insofern eine Kürzung zulassen, als hundert

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) "Was für eine Zunge gehörte dazu, um ein st und d in der schnellsten Folge hintereinander herauszuquirlen!" Platen, a. a. O.

durch eine höher gestellte Null, tausend durch ein höher gestelltes Strichlein, zehntausend durch eine auf der Schreiblinie stehende, mit dem Tausend-Strichlein verbundene Null, hunderttausend durch dasselbe in der Höhe stehende Zeichen, Million durch zwei Tausend-Strichlein u. s. w. bezeichmet werden können. Diese Bezeichnung entspricht wicht nur dem Gebot der Kürze: sie ist auch sprachgetreuer, als die übliche Anwendung mehrerer Nullen; da ja die Sprache für die gedachten Zahlen auch nur Einen (resp. zwei) Namen hat.

#### 6. Partikeln.

Die Partikeln - Adverbia, Präpositionen und Conjunctionen — deren einige wir bereits in §. 144 als Vorsilben angetroffen, werden nach denselben Grundsätzen gekürzt. welche für die Kürzung der übrigen Wörter massgebend sind. Die Sprache selbst kürzt sie auch. So hören wir bei schnellem Sprechen: 'rein, 'nauf, d'rin etc, und im Dialekt: uf, nit etc. Als stenographische Kürzungen führen wir, unter Hinweisung auf die hier einschlägigen Paragraphen beispielsweise an: hoff-lich, verschied-lich, beding-weise, hal (ber), geg., neb. (\$. 158); - zweck-lich, theile, kurz und ig, einiger-n (§. 159); — hin-si-lich (= hin-lich). unge-a, allen-a, frank und ei, ab-ift-lich, pl(ötzlich), sch(on), (a) ber (conf. §. 124), ga(nz), ba(ld), zw(ischen), sta(tt), au(s), u(nd), o(b), a(ls)o, o(hn)e, v(o)n,  $f(\ddot{u}r)$ , (a)uf,  $\ddot{u}(ber)$ , i(n), z(us)amm(en),  $z(ur\ddot{u}c)k$ , -runter. -naus. ein(an)der. d(ur)ch. da(ss), imm(er) etc. (§. 164.)

### 7. Interjectionen.

§. 186. Die Interjectionen, welchen wir zum Dank für die uns geleisteten wichtigen Dienste die Ehre zu Theil werden lassen, sie als Redetheile an dieser Stelle zu interjiciren, erleiden weder in der Sprache noch in der Stenographie eine Kürzung. Sie sind eben Laute ohne bestimmte Wortform, und erheischen als solche das vitslnidg ä oe Bild ihres Wesens.

## B. Wortzusammenziehungen.

- §. 187. Diejenigen Redetheile, welche sozusagen in Einen Begriff zusammenfallen, werden in der Sprache gewöhnlich durch rasche Aufeinanderfolge mit einander verbunden. In §. 155 haben wir bereits auf die Contraction des Artikels mit der Präposition, und in §. 181 auf die des Pronomens mit dem Verb hingewiesen. Ausserdem findet eine solche Verbindung zwischen Haupt- und Hülfsverben, sowie bei letzteren unter einander Statt. Endlich bemerken wir sie häufig bei Partikeln und particularischen Redensarten.
- §. 188. Diese Wortzusammenziehungen finden auch in der Stenographie um so lieber ihre Würdigung, als sie wesentlich zur Kürze und Prägnanz der Zeichnung beitragen. Wir reihen deshalb sprachgetreu aneinander: ist-er, wird-er, seid-ihr, sind-wir, weint-sie, waren-sie, kennt-ihr, finde-ich, sagte-ich, erlebt-hat, geliebt-sein, gema-cht-werden-muss, angelangt-sein-kann, ge-sagt-worden-war, verfolgt-worden-sein-soll, hin-ein-zu-legen, wohl-zu-thun, mit-einander, durch-einander, so-zu-sagen, so-gern, von-fern, von-vorn-herein, in-dieser-Beziehung, doch-noch, gar-kein, so-sehr, noch-nicht, von-selbst und-dergl.-mehr.

## C. Sprachbild.

§. 189. Haben wir nun einerseits die Wörter aus dem Bereiche des Sinnlichen in die Sphäre des Geistigen erhoben; haben wir andererseits die Darsteller der sinnlichen Sprachlaute durch den Ritterschlag des Genies zu Repräsentanten geistiger Vorstellungen geadelt: so erübrigt uns nur noch, so Wörter als Wortbilder in Beziehung und Wechselwirkung zuund aufeinander zu bringen, um die Sprache als ein Ganzes, gleichsam als Gedankenkörper, und den Inbegriff sämmt-

licher Einzelbilder, die Stenographie, als adäquates Gesammtbild der Sprache erscheinen zu lassen. Zu diesem Ende folge hier als

#### BEISPIEL:

Ein Wort von Börne über die deutsche Sprache.

Welche Sprache darf sich mit der deutschen messen. welche andere ist so reich und mächtig, so muthig und anmuthig, so schön und so mild, als unsere? Sie hat tausend Farben und hundert Schatten. Sie hat ein Wort für das kleinste Bedürfniss der Minute, und ein Wort für das bodenlose Gefühl, das keine Ewigkeit ausschöpft. Sie ist stark in der Noth, geschmeidig in Gefahren, schrecklich, wenn sie zürnt, weich in ihrem Mitleide, und beweglich zu jedem Unternehmen. Sie ist die treue Dolmetscherin aller Sprachen, die Himmel und Erde, Luft und Wasser sprechen. Was der rollende Donner grollt, was die kosende Liebe tändelt, was der lärmende Tag schwatzt, und die schweigende Nacht brütet; was das Morgenroth grün und golden und silbern malt, und was der ernste Herrscher auf dem Throne des Gedankens sinnt: was das Mädchen plaudert, die stille Quelle murmelt, und die geifernde Schlange pfeift, wenn der muntere Knabe hüpft und jauchzt, und der alte Philosoph sein schweres Ich setzt und spricht: Ich bin lch -- alles, alles übersetzt und erklärt sie uns verständlich, und jedes anvertraute Wort überbringt sie uns reicher und geschmückter, als es ihr überliesert worden. Der Engländer schnarrt, der Franzose schwatzt, der Spanier röchelt, der Italiener dahlt, und nur der Deutsche redet.

## Schluss.

8. 190. Wir haben die Lösung unserer Aufgabe: die Stenographie Gabelsberger's als Sprachbild darzustellen, nach besten Krästen angestrebt; mit Liebe haben wir daran gearbeitet; mit Eifer geforscht; mit Sorgfalt geprüft, und getreulich jeden Fund verwerthet. — Mag nun auch unsere Darstellung nicht arm an Mängeln oder Fehlern sein: dess getrösten wir uns, dass dadurch die einmal documentirte Sprachbildlichkeit keine Einbusse erleiden, dass Gabelsberger's Meisterwerk dadurch nicht beschattet werden kann. Trotz ihren Schwächen wird - so hoffen wir! - unsere Arbeit den innern Werth der Redezeichenkunst, der manchem ihrer Jünger, und namentlich dem Laien, bislang verborgen geblieben, diesem aufdecken. und ihn den scharfen Forschergeist, die hohe Schöpferkraft und das eminente Bildnergenie des Meisters würdigen lehren. Sie wird ihn überzeugen, dass Gabelsberger erreicht, was er erstrebt:

> "Idee und Wort im Flug der Zeit Ans Räumliche zu binden";

sie wird ihn erkennen lassen, dass das der Schrift überhaupt gespendete Lob Biernatzki's:

"So hat den Raum sie überwunden, So raubt die Schrift der Zeit die Macht. Was Grosses auch der Mensch erfunden — Doch Gröss'res hat er nie erdacht!"

insonderheit der Stenographie gebührt; sie wird ihm endlich das Wort des Meisters illustriren, womit er gleichsam die Kreisbahn des Gedankens bezeichnet:

"Das Ohr vernimmt die Rede,
Der Geist ergreift den Sinn,
Die Hand wirft die Contouren
Der Redeklänge hin;
Das Blatt zeigt sie dem Auge,
Das Aug' — mit Einem Mal'
Fasst sie, und führt zum Geiste
Den kurz notirten Schall. —
Der Zeichen höh're Deutung
Mahnt des Verstandes Ohr,
Und Klang und Sinn der Rede
Schwebt klar dem Geiste vor."

Druck von B. G. Teubner in Dresden.

# I Abschnitt 8.67-69: . (+), 1,5. 8. 70-71: -, . 8.72-74: -, . . . 8 Y. \$. 82-93: 2.1, ~, P. 1, /, (P)e, 2, \, \~, \\ \, \. \ \ 8. 94 - 99: C, \(\cdot\, \cdot\, .100-104:0,0,j,f,P; 1,f. 8.106: . 25-0; (2-)-, (0-) (52) 8; (-(-5)-5, (.5) 5, (5-) 4 \$.108: 27~ D1/Pe. \$.109:00(1/1). \$.110:00 gff. \$.112: 20(0) o. Stomming Entertung Verlangerung Trechung Erweichung Harroplante: Poloselonite Zischlante: ,-~, U2. \$. 118: 7. \$. 119:00. 8.121: 6, l, e, y, p, 2, 2, 1. ~, ~, ~, e, c, p, p, y, y, bl, C, 3.3.7.2.2.6.6.8. 8.131: E. E. Z. J. D. D. M. G. o. l. 41. 8. St. Anmorning 39 : P. J. p. p. l. 8.137: pe,00, C. ( . g. g. f. f. , whi h. r. a, a, a. - x, b. se J. G. J. B. 2. 2. 2. 0. 8. 7 . 6. 4. 7. 18. 8 (8. 1; p. D. J. L. - D. J. n. Jiez. u. n. C. co. fr. ze ha. Ce, pe, co-en, za, co.fn. lu- j, w, a. Co, S. Jul. of - D. p. p. Ja. gr. S. J.; 20, 9g, la \_ 20, fn; 20, 1, 2, 5 \_ v, v, D\_v, ンららいりーないとうらんかんかーか

20, (2, Ja / 2 / e gre y. glez" solver 51 /.

8.138: Ne, g, P, J, N, N, 2, n. - n, no; 2, j; k, n, b, b. m, z; m; 2, n, - n, z, N, b, e. - b, y, y= r, b. - n;

го. - с, е, уп, ме. - sh. - t, м, го; ,, D. S. - Ad. - 12, A, m. - P, 12; 8 .- 4. 8.139: un, m, l., l. \_ p, , nou; l, , lel, r. \_ j, w, w, l, b, ~ 1. -2.1.-6. 10: p.C.2.- gr. - y : 4. , x. N. W. 7 .- v, v. - ys, 2, Cs. - x, 6, g, 5, p 14 - 8. 140 : \ , \ (/~~) 8.141: ar, 28, w, yo, sh, ph, 10, 60, 6, a, m, h. 8.144: .,5,5,6, D. .,1,1,2,2,0,8,5,1, E.f(8); 6, e, ~, 1, 9, /, f, 5 .- Endringen: ger: 1, der . R. Rer: ~ pr. II. Abschnitt. 8. 152: R, P. 8. 153:~, -. 8. 154: 0, 2,~ P, E; 1 8.155: cr. p. ed. p. , o , o , f; 2, e, o ; y, el, p, 2, nh, ~, x, m, 4, m, v, V, R, Mb, D, of, 6, x, y, Dr, M, L, x, x, x, x, x, we, P. L. D. b, of, or; y, D, in, N, r, m, el, j, m, a; 5. 2°, 2, 0, 2, 50; L. 1, 1, Dr. 8.157: 0 1, 20 2, ~ 4000, ~ /en. 8.158: Al, 26-12, 26, 45, 122; ... or, or, rap, rap, co. 8.159: On, ni, 1. Di, 20, 61, 61, W, v, v, Og, p, 202, Apo, w/o, fr, fr, si, in, fres? 8.164: al, i, en, s., 22, pefe, eo, 6, que, ne, to, di. 5 95 ( (e: 5/5/), 50, 2/2, hi, ~ 12, ~ 10, 4 (e:4), 10, 8.165: epp. 8. 169:10-19. 8.170:0 1026 11 - 200. egu 6 + 2 on 2h, ~, ~. 8. 171: mg 7 20 ~ 1. 871 eogh; ~. PLAO J.M.J. O. O. VI 1 02 PS/ 8.172: 050 00 00 29

Digitized by GOOQIC

eddefi enster gredder 8.14:2 min eddefi enster gredder 8.14:2 min eddefi enster gredder 8.14:2 min eddefi enster gredder 8.174:2 min SI sony, enor een no ecofi menosely are oe 19/8,11~ 8.175 ~ 2 916 2 og fr? i De red x fg yn! men! ? 24 Whareson i. en anope pt, Daga In .. 82 Pren, c. Led not 8.177: 2 (02,02), 8.11,1,2. 8.178: 1, ~ e, e, l, l, l, l),1. 8.179: C, S, S, U, C 8.183: 2, 1, 0, 2, 20, e, o, l, 2, C, 6, 8, 6, ~, n, o, o, a, f, el, e, b, \_\_, . 7. 8.184:0,1,p.P. ". 8.185:7, yf, conco 2. n. r. f. L. L. T.?, ~?; pr. sh, An or , De os, on, m, m, fy, D, 2, on, 9(91), so, sena. 8.189: ~ che con x lf. af @ Vloo, a e 6 / 1 of and, of a 600 is of or / pa of on whater outs - where the tight on I se in granfi, Denvis we fle me or le bedry y, est se, / sooy. or we en plo ense x/e, or well regre IVI, oe can gran ot d, soend zpy ( " ion of, of religion of the just of registrations of the stops 2 2 / 4 8: 2 1 2 - 20, 20 g/ 5 m 8 8 8 4 Mon do 8 8 5 gotoon x. evezvengo f. egr Debrehmeld.

Do poe/Cp/2 co ~ 200.

Digitized by GOOGLE

# STENOGRAPHY

OR.

# UNIVERSAL EUROPEAN SHORTHAND

(ON GABELSBERGER'S PRINCIPLES)

AS ALBEADY INTRODUCED

IN GERMANY, DENMARK, SWEDEN, NORWAY, RUSSIA, GREECE, ITALY &c.

ADAPTED TO THE ENGLISH LANGUAGE

BY

ALFRED GEIGER.

PUBLISHED BY THE ROYAL STENOGRAPHIC INSTITUTION.

SECOND EDITION.

DRESDEN,
GUSTAV DIETZE.
1873.

Digitized by Google

### PREFACE TO THE SECOND EDITION.

When the first edition of this Compendium was published, it was hardly to be expected that, in the lapse of a few years, the system would make such astonishing progress, and the pasigraphic nature of Gabelsberger's grand invention be proved to such a degree as is actually the case. It has since been successfully adapted to all the Sclavonic idioms, to the Latin, Dutch and Spanish languages &c., whilst in Hungary it has been officially adopted for the legislative assemblies. In Italy Professor Noë's adaptation has met with such success that 6 societies already exist there with thousands of members and pupils, as well as 5 stenographic gazettes, while in Germany the number of societies has risen to 144 and of gazettes to 26. In the United States of America, too, the system has acquired numerous friends and begins to vie with Phonography. The space allotted to a preface will not admit of our citing the various literary productions bearing upon the subject. Ample statistical details will be found in the "Almanack for Stenographers" (Taschenbuch für Gabelsberger-Stenographen) annually published by the Royal Saxon Stenographic Institution.

Digitized by Cogle

In presenting the second edition of this Compendium (the considerable number of copies of the first edition having been exhausted) to the nations of the Anglo-Saxon race, ever foremost in science and knowledge, with a view to enable them to institute a comparison between Gabelsberger's Stenography and Pitman's Phonography, we are convinced that the former will soon take root, and eventually replace the phonographic shorthand, already split as it is into several totally different methods, and that it will prove of inestimable service to the reporter and the man of business, nay to every one who has much to write and knows how to appreciate the value of time.

## PREFACE.

Remembering the true word "systems of shorthand like grammars are multiplied without end and without necessity", one must hesitate to help another going the same way, and indeed it is a very hazardous thing, to add a new stenography to the two hundred and more systems of shorthand published since the days of Dr. Timothy Bright to those of Thompson Cooper, especially, when we are about to transplant into England, ,,the birthplace and home of shorthand", a system from abroad. In spite of this word, we cannot help apologizing for this adaptation of Gabelsberger's ingenious art to the English language. We do not hesitate a moment doing so, as the very number of methods of shorthand permit our calling in question, whether any one of these inventors has known how to set about this art the right way, and our trying to adapt another system to the English tongue, a system the pasigraphic nature of which is already acknowledged in Denmark\*), Sweden,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Dessau "Laerebog i stenographie. Bearbeidet for det danske Sprog efter Gabelsberger's "Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst" Kjobnhavn 1853." "Kortfattet Laerebog i Gabelsberger's Stenographie. Bearbeidet for det danske Sprog af D. Dessau, Folkethingssecretair. Kjobnhavn 1859.

Italy,\*) Bohemia\*\*) and Greece, where it is practised successfully. A glance at the alphabet herein proposed, and the combinations of letters made so easy, will show that our system shall contest phonography itself. Besides we are happy enough to know, that the author of this adaptation has during a sojourn of many years in England made use of our method in taking down sermons verbatim, and not without success. We recommend this work to the impartial examination of our fellow shorthand writers beyond the channel, and hope they will give a favourable judgment.

DRESDEN, March 1859.

# Dr. Julius Zeibig.

<sup>\*)</sup> Nuova stenografia italiana od il sistema di Gabelsberger adattato alla lingua italiana da A. Leinner. Esaminato ed autografato dal Dr. Zeibig. Dresda 1858.

<sup>\*\*)</sup> Heger, kurze Anleitung zur Steno-Tachygraphie für die vier slawischen Hauptsprachen, als die böhmische, polnische, illyrische und russische mit deutscher Uebersetzung nach eigenem ausführlichem Systeme der Cechoslawischen Stenographie. Wien 1849. Correspondenzblatt des k. stenographischen Instituts zu Dresden. 1858. 4., 18., 19., 34., 37.

#### HIS EXCELLENCY

# SIR ALEXANDER MALET, BART.

HER BRITANNIC MAJESTY'S ENVOY EXTRAORDINARY
AND MINISTER PLENIPOTENTIARY AT THE GERMANIC DIET

THESE PAGES

ARE

MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY THE

AUTHOR.



# Introduction.

The advantages which the use of Stenography or shorthand affords not only for the purposes of publicity, but indeed to every one, and in all the occasions of every-day-life, are partly so well appreciated already in England, partly so clearly obvious, that it would be entirely unnecessary for me to expatiate There is certainly no one who will not, when it upon them. can be done, unhesitatingly prefer writing with the rapidity of delivery itself, to any slower method. Such a rapidity is. in fact, the general aim of the art of writing, and it is but from the want of natural improvement, that our common long-hand has remained so far behind. The earliest attempts of modern Europe to raise the art of writing to that height, are owing to England; they may have answered tolerably well for the limited extent of their application, as for the noting down of sermons, debates etc., but they have always been very far from emulating longhand for general reception. Now, what was it, that prevented their diffusion in a wider measure? Was it perhaps the impossibility of learning and practising such a system without an amount of study inaccessible to every one? The actual obstacle, the extension of those methods met with, will be apparent. when we examine into the causes of the fact that, instead of the unwieldy letters of the ancients, a fluent current-hand, which we even now make use of, has in the middle ages been universally adopted. The very instructive result of this inquiry would show, that the characters of current writing were not opposed to their originals as a new and independent invention, but the latter changed their shapes by way of gradual development.

Now we might ask, whether this development has already arrived at the highest point so that it would be impossible to supplant our long-hand by another system, issuing from, and in close connexion with it, yet differing from it no less than this does from its predecessor. If that be the case, we must certainly give up all hope, that writing in such an ideal form, as we have just set forth, will ever become a means of general inter-If, on the contrary, our current writing admits of considerable simplification, why should we, after more than a thousand years of immeasurable progress in all departments of theory and practice, abide in this sole point, so highly and universally important, by the imperfect attempts of our ancestors? In fact, if even it were not to be expected, that current writing should ever entirely succeed in fixing the words in no more time than their pronunciation requires, yet we should think any step. however small it may be, towards that great aim utterly indis-However, our current writing may actually fulfil that task. The system of Gabelsberger, which we lay before the public adapted to the English language, originates, contrary to all produced before, as we shall presently show, from current The principles on which this is founded, have been consummated in the same with sufficient perfection, which, for the German language, has been proved and acknowledged by multifarious experience. An especial and essential advantage, moreover, of this system is that, by its whole nature, it is not confined to one single idiom, but bears in itself the possibility of becoming a common possession of all modern nations, to a greater extent even than English current writing has already become. We do not mean to propound this as a mere hypothesis, the introduction of the characters in question in Germany, Denmark, Sweden, Russia, Greece, Italy etc., and the practical experience of the Author in regard to the English language. proclaiming it as a fact, which would at once display its happy effects, if but publicly acknowledged by those nations, whose voices are wont to decide in all questions of science and practical improvement, and no one can doubt but that, before all, the voice of the English people is of the highest importance on this subject of cosmopolitan consequence, and which may hardly yet be conceived to its full extent.

We shall, then, have principally to show, what qualified this system to equal long-hand as well in international reception, as in dissemination among all classes of the people; and at the same time, as to rapidity, not only to surpass it by far, but to be adapted to the degree of speed required, and finally to reach the aim, which we have designated before as the ideal of writing, namely perfect congruency of time with speech, and all this without any prejudice whatever to perspicuity, distinctness and legibility.

The former English systems selected for their alphabet the elements of geometrical figures, in order to employ the hand only for the simplest and least complicated motions. Those elements being but few, it was necessary for them to be satisfied, for the expression of the different letters, with differently placing, or even designing more or less heavy, one and the same character. — The system which is here taught, is based on the principle, that simple characters and easy characters are totally different things. A circle f. i., or a vertical line, is in a geometrical point of view, simple enough; yet, what fluent current writing can apply these forms so difficult. even at leisure. to be regularly designed? - Analyzing the writings used in Europe, we find meandering lines, loops, slanting thin strokes. but never mathematical figures, and evidently with good reason. The task of the only perfect system of stenography is, therefore, to select the elements prevalent, according to experience, in current writing: to separate what is superfluous: to assign the easier of these elements to frequent sounds, the more difficult ones to those that occur less frequently; and principally, which cannot be done without particular attention to the language. to choose the signs in such a manner, that the characters for sounds, which are frequently joined, will likewise admit of an easy combination. That this problem has been more perfectly solved by Gabelsberger's system than by any of the former, is shown by the mere sight. It is as pleasing to the eve as longhand can possibly be, while the characters f. i. of Pitman and Taylor betray to the eye at once the unnatural constraint they put upon the hand, and, indeed, scarcely bear any resemblance to human writing. - The variety of signs, which thus are at our disposal, saves us at the same time from the inconvenience

of too slight a distinction between different sounds, and enables us to express everything without having recourse (like Pitman's system for the vowels, left unexpressed by Taylor) to dots and dashes, separated from the words. Nav. there remain even besides the alphabet easy signs for some frequent groups, and whole syllables (f. i. affixes). Particular care has been taken. that sounds of different classes are correspondingly different in their signs, so that a small incorrectness in writing will cause no greater error in reading. The junction of the characters is founded on the same basis as in current writing, and is to be practised in the same manner by the student. The writing itself is so concise that, without the use of any other abbreviation, it affords an advantage over common long-hand of one to six. These abbreviations, however, being founded on rules, and excluding all ambiguity, form a peculiar part of this system. which alone would suffice to give it the preponderance over all others. The first class are based on the principle of the abbreviations which, though on a more limited scale, occur also in long-hand, viz. to put part of a word for the whole (as: Co., R., L., M. A., D. D., etc., for Company, Right, Left, Master of Arts, Doctor of Divinity, et caetera). The very few abbreviations of this kind are fixed, and at the same time so rational, that the memory is not burthened as in other systems. They consist principally of such parts of speech as are most frequent on account of their grammatical functions, as: particles, pronouns etc. The words thus abridged are in part made more prominent by placing them above or below the writing line. Attention must here be called to the fact, that disjunction from the line of writing, an expedient never resorted to in current writing, but so much abused in other methods, has been totally avoided in the fundamental parts of this system. The respective groups, every one of which stands for a word, form graphical unities, something like separate long-hand letters, and must, like these, touch the line at least in one point, though parts of them be drawn to different distances beyond it. Besides the general advantages which arise from strictly keeping to the line, as regularity of aspect and uninterrupted motion of the hand, its peculiar utility for the discerning of abbreviations will be obvious; for we instantly recognize as an abridged word

Digitized by Google

every sign touching the line in none of its parts, with much more certainty than we do an abbreviation in long-hand by the dot. The employment of the faculty given to us of choosing the position either above or below the line, will be clear in the course of the system itself. — The most essential difference between this first class of abbreviations and their analogies in current-writing is, that the respective words are never spelt in full. Thus "is" must always be written "i" above the line, this being its standing abbreviation, as will be shown in due place; while in current-hand you may at your pleasure write f, i. "R, N." or "Royal Navy."

The second class, on the contrary, consists in abridged writings of words or phrases, which, when less speed is required (as in letter-writing), can be expressed at length, and may be said to form the elastic part of the system. It is chiefly to be considered here, which parts of a period may in the easiest manner, and without ambiguity, by the aid of the context, recal the whole to the mind. Everyone may easily observe that half a sentence, when heard, suggests often the other half with the greatest certainty: a single word, when unprecisely heard, will oftener yet be rightly guessed from the uncertain sound, which reaches the ear, or, when not heard at all, supplied from the rest of the phrase. No one will doubt that the phrase: "I have no .  $\overline{i}$ ". to listen to you" means ,, I have no time to listen to you, " and that: "It is a great virtue to be .... able towards the poor" is to be read: "It is a great virtue to be charitable towards the poor." The abbreviations, which we found on this psychological fact, may be divided into two orders, viz. abbreviations of sound and arammatical abbreviations. The principle of the former is, to write only the sound that is most striking to the ear. The latter rest on the observation, that it is usually the most essential part of a word or phrase, that is to be guessed with the greatest ease; for what is essential, is in itself necessary for the sense. We, therefore, may in many instances express only the accessory parts of a word, omitting the essential ones, without any fear of misunderstanding.

The axioms of the system just set forth will suffice to give a general idea, in how far it is qualified to be adodtep

for all languages. There exist only a limited number of handy strokes which, therefore, must recur in the stenography of every idiom. The sounds, on the other hand, that are to be expressed by those strokes, are also recurring in a limited number, and will be found not to vary considerably in the divers alphabets. The main difference lies only in the use of the signs for the particular sounds according to their frequency. easiest combinations of signs being best suited to the most frequent combinations of sound, the question arises, which sounds are most frequent in a particular language? Fortunately, in this respect, all the related languages of Europe agree to such an extent, that it is unnecessary to give to the sounds of any one of them signs different from those they have in another. While f. i. in the English language sp., as a frequent group, requires an easier expression in writing than f. i. kb, the same appears also in German, French, Latin, Greek etc. Hence follows the possibility of an alphabet almost identical for all these languages. The system, consequently, founded on a happy and judicious selection of characters, will for all these related languages lead to the very ideal of writing, opening at the same time a prospect to universal European pasigraphy. For, if the characters be introduced f. i. in Russia, besides common long-hand, and with the sole additions required by the language, we may hope, that by their superiority they may finally succeed in supplanting it; and similarly the English, German and other long-hands; which could certainly not be effected by introducing for the sake of conformity a new, but not more perfect system of current - writing.

There arises, however, a peculiar difficulty with respect to those languages, in which, as in English, pronunciation and spelling do not agree. To keep strictly to spelling, and write what we do not hear, would assuredly be the least practical expedient, when it is the object to keep pace with hearing. A mere phonetic method, on the other hand, whatever may be thought of its admissibility in general, cannot suffice for pasigraphical purposes. A pasigraphical alphabet must necessarily be able to represent the established orthographical form of a word of any idiom as well as its pronunciation, and to

answer the question which, to form a distinct idea of a word, we use to put to ourselves, viz. how is it spelt? — We do not mean to say, that every difference in spelling, though inaudible or nearly so, must be actually expressed; but it must be possible to do so. For this reason, though the stenographic application of the system is almost throughout phonetic, we have not renounced the resources of distinction which the ordinary alphabets possess. We have had all due regard to uniformity with other European languages, that employ an orthography more in accordance with their pronunciation, and have tried to retain as much as possible of what, for our system, has already been sanctioned by custom in Germany and all the countries, where it has penetrated from thence.

Whether it be desirable for England to accept from the hands of a kindred nation the result of their exertions about an art originating in the British genius, and to crown Stenography in its accomplished form with her approbation, which will undoubtedly be a very effective means for bringing that art forward to its destination so highly important for science and humanity — that is what we leave to the consideration of the noble and high-minded statesmen and philosophers of this stronghold of civilisation. Once upon earth it has come to pass, that the art of writing has approached, not by arbitrary theories, but of itself and by natural improvement, its highest desirable perfection, and that it has in this perfect form spread with amazing rapidity far beyond the limits of one single country. Whether, from another point, the like will ever happen again - we know not. Throughout Germany this system is employed for the official noting down of public proceedings; more than sixty societies in different towns\*), united almost like the order of Masonry, have taken up the new principle with all the ardour of enthusiasm for an undertaking of inestimable significance for mankind. Enlightened Princes and Governments, before all those of Saxony and Bavaria, have placed themselves at the head of this movement. Almost everywhere in Germany the system has be-

<sup>\*)</sup> See the "Gabelsberger Stenographen-Kalender" for 1858 and 1859, published for the Royal Saxon Stenographic Institution by Dr. J. W. Zeibig.

come a subject of instruction in public schools and colleges. The Royal Saxon Stenographic Institution at Dresden, in connexion with the Central Unions at Munich and Vienna, heading all the Stenographic Societies of Germany, and borne up by general applause, watch over the preservation of a uniform mode of writing. Assemblies called from time to time deliberate on stenographic matters. A Manual of the system. crowned by the prize which the first of these assemblies had fixed\*), was in the month of November 1854 introduced by order of the Bavarian Government in all Bavarian Colleges. in 1857 adopted by the afore-mentioned three Corporations, and in 1858 in its seventh edition, improved according to the decisions of a committee chosen for that purpose, again sanctioned by the Bavarian and Saxon Governments, together with the Exercises published by the Royal Saxon Stenographic Institution. Periodicals appearing regularly at Dresden, Munich. Vienna, Augsburg, Nuremberg, Oldenburg etc., Almanacks. Chrestomathies and other publications form the beginning of a literature in stenographic writing, and the Royal Imperial Printing-Office at Vienna has admirably succeeded in printing with moveable stenographic types. If we look beyond the borders of Germany, we find the system, in adaptations to the respective languages, officially employed at the Diets of Denmark, Sweden and Norway taught at the University of Dorpat (Russia) and the Polytechnic School at Athens. and proving its efficacy also in Italian, Bohemian, Polish, Illyrian and French.

Are we, then, to leave such a paramount cause to the chance, that once again an experiment, at the utmost as happy, may be made, to solve the double problem of teaching a method of writing, which equals speech in rapidity, and current-hand in security; and, at the same time, be suited to the capacity of the young, and the lower classes, and adapted to pass from one nation to all the others in Europe?

If even this should be possible, it is not to be denied, that the very existence of a former system would be preju-

<sup>\*)</sup> Kurzgefasstes Lehrbuch der Gabelsberger'schen Stenographie (Redezeichenkunst) by H. Gratzmüller, generally called Preisschrift.

dicial to the universal success of its rival; that, by a doubtful attempt to supplant actual practice by a theory pretended to be more perfect, true and practical perfection — at least as far as pasigraphy is concerned — would in reality be impaired and thus, through dissatisfaction with what we have, we might lose all hopes of reaching the aim only to be attained by resting on a positive basis, viz. the invaluable advantage of general accordance.

England, which has made such early and repeated exertions for the grand idea, that now seems to approach its ratural realization, and at all times has shown a magnanimous and ready self-denial for the sake of progress and civilisation, will certainly not give up to such a chance the cause of Brachypasigraphy, or the Ideal of Human Writing, but with her weighty and powerful assent join in the struggle for its propagation, and so, by granting it one of its most honorable triumphs, obtain for it the final and indubitable victory.

In this trust, we confide to her these pages, committing their fate into the hands of Him who, by the imperceptible advancement of inventions and sciences, more than by the tumult of battles, guides the human race towards the end and aim known to Him alone. —

Frankfort on the Maine, March 1859.

A. G.

• :

# System of Stenography.

#### 8 1. General rule:

# Write the words according to their sounds.

The cases, when orthography is to be regarded, will be specified hereafter.

§ 2. The following signs of the consonants (arranged after the organs of speech employed in their production) will, therefore, be always used, when their respective sounds occur in a word.

| u.          | Labials.            | Gutturals.                               | Palatals and Cerebrals. | Deniale.     |
|-------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|             | ( <b>b</b> l.X. : 1 | <b>g</b> . 7                             | i f                     | d /          |
|             | <b>p</b>            | k ^                                      | i f                     | <b>t</b> . / |
| Mntes.      | ti, :: (s           | cotch chill                              | :)                      | th /         |
|             | \ <b>v</b> .//      | g 7<br>k ^<br>odok <b>ch</b> //<br>h 2 1 |                         |              |
| Sibilants.  | •                   |                                          | sli:2 🗆                 | 8.00.        |
| omiants.    |                     | •                                        | (zh.j)                  | <b>γ</b> σ   |
| Semivecals. | w. <i>C</i>         | y Z                                      | rixiii                  | 11.4.11.     |
| Nasais      | m. 2                | ng N                                     |                         | n:221        |

x is expressed by , , qu by ...,

The signs for **p**, **f**, **v**, **t**, **th** may be drawn upwards or downwards according to convenience. At the end of a word (and in a few terminations) the is expressed by the drawn upwards.

It is easily discernible that there is a similitude between the characters for those consonants which have a kind of affinity with each other, f. i. between m, n and ng on the one side, and ng, g, k and h on the other, &c.

This correspondence of signs and sounds will prove very useful in practice; for, if even, in the pressure of the moment, a character is not drawn quite exact, and might in reading be confounded with another, the affinity of the latter will guide the ear to the right sound.

#### § 3. It follows from the first rule that

| wr | in | wrong  | is | ez | pr | ess | ed | by | T, |
|----|----|--------|----|----|----|-----|----|----|----|
| kn | in | know   |    |    |    | •   | •  |    | n, |
| gh | in | laugh  |    |    |    |     |    |    | f, |
| g  | in | gem    |    |    |    |     |    |    | j, |
| ch | in | ache   |    |    |    |     |    |    | k, |
| C  | in | card   |    |    |    |     |    | •  | k, |
| c  | in | nice.  |    |    |    |     |    |    | 8, |
| ck | in | t.rick |    |    |    |     |    |    | k, |
|    |    | as .   |    |    |    |     |    |    |    |

H, however, is written also in such words as heir, humble &c. where it is not heard.

Ph, , is mostly expressed by f.

§ 4. When two similar consonants meet, the writing of one of them will generally be sufficient. Observe, however, the following signs:

for ff,
for mm,
for pp,
for rr,
for ss,
for tt.

§ 5. Consonants without an intermediate vowel are written as closely to each other as their shapes admit, f. i.

Digitized by Google

blid, dle, ff, or, gl2, kla, pl, or, , tl dor, tl, or, , lk., lp -, rb & , rf > , rt \/ , rv > , rw & ... Some double and treble consonants admit a combination into one character. Combinations with s: g sl, g sm, g sn, g sp, g sw,
or g sf, o sk, g squ, b or st (8 is made
smaller in these combinations) o or fs, o ks, o ls, & ms, o ns, ps, o rs, ts. Combinations with z: 6 bz, 6 dz, 6 lz, 6 mz, 10 nz, 10 ngz, 8 rz, / vz. Combinations with r: Erd, prj, Lrch, L br, e dr, 7 gr, kr, pr, ( (or / ) tr, C thr, ahr, Cchr, o skr, spr, (or 6) str. rdr, & rchr. Observe further: (drawn upwards) ft, / mp, / spl, / tw. § 6. The stenographic signs of consonants are divided

according to their shapes into

short letters (a, a, a, a, a, o, o) , , , , , &c.)

§ 7. The English language has ten long vowels, to six of which correspond six short vowels.

Long in: Short in: Stenographic sign:

- fat ..... (or . when standing by itself) 1) a far
- fed .....  $\mathbf{fade}$ 2) e
- 3) Y feed fit /



| Long | ies. | Short | im. | Struggaphic  | sizns : |
|------|------|-------|-----|--------------|---------|
|      |      |       |     | Ou nabiaharo | megan.  |

| 4)  | o  | fore | fop          |          |
|-----|----|------|--------------|----------|
|     |    | fool | 6.0 6        |          |
| 6)  | ú  | fume | full and fun | .f. S    |
| 7)  | ĵ  | tile |              |          |
| 8)  | aw | flaw |              |          |
| 9)  | on | foul |              | <b>.</b> |
| 10) | οi | luil |              |          |

The sounds heard in a after w (wh) and qu, and before 1 (as in: warm, wharf, swan, squat, quarter, fall, bald, halt) are expressed like a.

The long **u** and **u** having nearly the same sound, they may be expressed alike. How to distinguish them, if required, will be shown in § 27.

oi being related to ī, may often be expressed like this vowel without causing ambiguity.

It follows from the first § that equal sounds (f. i. o in no, on in boat, oe in roe, on in court, ough in dough, and ow in low) must be expressed alike.

§ 8. A vowel is joined to a consonant succeeding or preceding it, in the same manner as consonants are joined together.

#### Examples:

2. ha, 2. ma pa.

L bay, e day. 2 gay, 2 hay, lay, 2 may,

pay, ray, say, way. bray,

e dray, fray, 1 gray, pray (prey), tray,

stay, stray, spay, spray, sway, 3 slay,

tlay, clay, play.

le been key, or see (sea), refree, tree, 3 spree,

2. glee, m flea (flee), m plea.

few, 25 hue (hew), 5 sue, 3 shoe, 5 stew,

grew. 5 crew, 35 shrew.

Digitized by Google

```
c/by, e/die, / fie, 2 Guy, 2 hie, / lie, / nigh,
pie, rie, tie, vie, why, shy, thígh,
sty, fly, ply, sly, spy, cry, fry,
______ pry, _____ try. ____
ø jaw. —
 % how, % cow, % now. —
ф∕ јо<del>у</del>. —
  wat, & add, o ah, want (aunt), o alms, papt,
 /at, g ash, o ass, o ask. —
  Z able, Z ebb, e aid, 7 egg, ache, ail,
7 aim, 7 ape, 0 ace, 7 ate, x ague. —
  12 eagle, 1 eke, 2 eel, 10 east. -
  \mathscr{G} oath, \sim ox. —
 mu uncle. -
 I, / isle, / ire, / ice, / eyes. —
  's owl, 'so ounce. -
 oil. --
> hyena.
```

§ 9. As angles drawn from below are to be avoided, the  $\mathfrak{E}(-)$  is not joined to a t or f struck upwards, in the usual manner, but added after the letter is finished, thus:

et / ef /
te / fe /
ete / efe+

Examples:

islet, wo owlet.

Digitized by Google

§ 10. i (z) is expressed in some consonants, whose shapes admit such an alteration, by making their beginnings, when preceded by the vowel, or their terminations, when the vowel follows, broad and pointed like the z itself. Thus

| ĭf  | is | wr | itte | en /    |
|-----|----|----|------|---------|
| ĭp  | •  |    | •    | $\cdot$ |
| ĭt  |    |    |      | .7      |
| ĭv  |    |    |      | • /     |
| dï  | •  |    | •    | . P     |
| fĭ  |    |    |      | . /     |
| pĭ  | •  |    |      | .,      |
| tĭ  |    |    |      | ./_     |
| thĭ | -  |    | •    | .1,9    |
| vĭ  |    |    |      | . /     |
| ₩ĭ  |    |    |      |         |
| chĭ | •  |    |      | .1      |

# Examples:

§ 11. 0 ( $\bigcirc$ ) is expressed in a preceding consonant by making its beginning or end (according to convenience) round like  $\bigcirc$  itself, f. i.

C bo, C do,  $\bigcirc$  go,  $\bigcirc$  ko, C lo,  $\bigcirc$  mo,  $\bigcirc$  no,  $\bigcirc$  ngo,  $\bigcirc$  po,  $\bigcirc$  quo,  $\bigcirc$  ro,  $\bigcirc$  (or  $\bigcirc$ ) so,  $\bigcirc$  the,  $\bigcirc$  tho,  $\bigcirc$  vo,  $\bigcirc$  wo,  $\bigcirc$  (or  $\bigcirc$ ) xo,  $\bigcirc$  (or  $\bigcirc$ ) zo,  $\bigcirc$  sho,  $\bigcirc$  shro,  $\bigcirc$  swo,  $\bigcirc$  spo,  $\bigcirc$  spro,  $\bigcirc$  jo,  $\bigcirc$  cho.

The signs for f and y are not adapted to such a mode of combination; the vowel must, therefore, be joined in the usual manner:

~ fo, ★ yo.

bow, c boa, e doe (dough), foe, go,
hoe, blow, mow, no (know), row, so,
tow (to), though, woe, show, stow,
fro, grow, crow, prow, trow, blow,
flow, glow, slow, snow.

§ 12. aw ( ) and of ( ) are similarly expressed in a preceding consonant, with the difference that the roundness given to the sign is more approximated to the shape of these vowels, by making it more heavy for aw, and more flat for of, f. i.

#### Examples:

caw, e daw, e law, e maw, paw, e raw, c (or se ) saw, e thaw, shaw, e draw, e straw, e flaw.

boy, coy, boy, toy, troy, foy.

§ 13. u ( 5 ). This sign may be more closely joined to some consonants by shortening it a little, viz.

| uſ       | is | wr | itte | en | 5       | s.      |  |
|----------|----|----|------|----|---------|---------|--|
| ug       |    | •  | •    |    | 5<br>5. |         |  |
| up<br>ur |    |    | •    |    | 5       |         |  |
|          |    |    |      |    |         |         |  |
| us<br>ut | •  | •  | •    |    | ۶       | ,       |  |
| ut       |    |    |      |    | /       | (or √ ) |  |
| uz       |    |    |      |    |         |         |  |
| bu       |    |    |      |    | ζ       |         |  |
| du       |    | •  |      | •  | Ł       |         |  |
| lu       |    |    |      |    | 4       |         |  |

```
is written
            DU
            ru
            Lu
            thu .
            chu .
            bru .
            drn
            pru .
            tru .
            thru.
            stru .
            slu
     up, wurn, wure, b us. -
 buoy, e do, i loo, pooh, rue, i too,
g, slew, & brew, & drew, & true, & through.
§ 14. ou (5) may often be similarly joined:
     ous . . . . S (like us ) but with a stress of the
     ouz . . . . & (like uz ) right hand side of the loop)
```

bou . dou : lou . pou . rou . tou .

thou . .

chou brou drou

| prou  |   |                       |
|-------|---|-----------------------|
| trou  | • | (or /)                |
| throu |   | ::: <b>\$</b> ::      |
| strou |   | $(\text{or } \delta)$ |
| slou. |   | <b>J.</b>             |

Soust. —

Sough, row, brow, prowess, rower, thou.

§ 15.  $\bar{i}$  ( ) may be expressed in a preceding or succeeding f, v, t, th by giving their signs a slanting direction, like itself.

The other consonants do not admit an alteration of their direction. The vowel must, therefore, be joined with them as usual (see the examples in § 8). In a succeeding n it is expressed by making this consonant broader (f. i.  $(\sim wine)$ ).

§ 16. The following examples will show, how these rules are applied to the combinations of consonants with an intermediate vowel.

fat, path. —

G whale, 4 bale, 4 bane. —

deal (dr + 1, § 10), & Dick, y leaf (l + rf, § 10),
y beef, y sheaf, y nip, y sip, y sieve, peel,
peace, k teem, k teaze, k thick, & weak (week),
steel (steal), k cheer, k cheese. — h bore (bo + r,
§ 11), & door, p toal, & God, n home, horse (hourse),

rot, or soul, or song, or toll, or tot, or soul, or song, or toll, or tot, or soul, or song, or toll, or tot, or store, or gross, or store, or prone, or trot, or stroll, or throb, or shoal, or shove, or chop, or spot, or shope, or shore, or swore, or shore, or troup, - § 17. There is also another mode of expressing the three principal vowels ă, ĭ, u, which may be called symbolical expression, their sounds not being represented by stenographic signs, but only hinted at, according to their peculiarities, in the following manner:
  - i, as the highest sound, by placing the succeeding consonant higher than usual, or, if this cannot be done, by giving it a more vertical direction.

Examples:

High position: bid, spleen, feel, fill, bill, heal, hill, keel, kill, shrink, sing, beer, fear, finish, finger, finish, phthisic, genius, morning, willow.

Vertical direction: d beat, d treat, d meat (meet),

2) a, the heaviest and middle sound, by a stress on the shaded part of the consonant, or sometimes if it is one of the short letters (§ 6) and stands after a middle one, by placing it above the line in half height of the latter.

#### Examples:

Stress:  $\mathcal{J}$  sham,  $\mathcal{C}$  dam,  $\mathcal{C}$  drab,  $\mathcal{J}$  slab,  $\mathcal{J}$  slang,  $\mathcal{J}$  swan, fall,  $\mathcal{C}$  call,  $\mathcal{C}$  car,  $\mathcal{C}$  stab,  $\mathcal{C}$  star,  $\mathcal{C}$  far,  $\mathcal{C}$  warm,  $\mathcal{C}$  warn,  $\mathcal{C}$  warn,  $\mathcal{C}$  wasp,  $\mathcal{J}$  grasp,  $\mathcal{C}$  warp,  $\mathcal{C}$  passive.

Middle position: 3 mall, 3 malt, 2 man.

3) u, the lowest sound, by placing the following consonant below the line.

# Examples:

& bloom, & dull, find, & bud, public, sung, & sure, & music.

§ 18. ou, which is compounded of a and u (its stenographic sign is so too) may be symbolically expressed in the succeeding consonant by placing it below the line, as for u, and at the same time giving a stress to its shaded part, as for a.

# Examples:

house, house, grouse, growze, mouse, rouse, found, sound.

§ 19. Though the rule has been laid down, that the succeeding consonant is to receive the symbolical expression, yet, when the same is not adapted thereto (f. i. t, /, after ă, having no shaded part) the vowel is expressed in the consonant before it.

- 1) 1.

  High position: split.

  Vertical direction: notice, griffin.
- 3) u.

  gut, buff, bluff, slut.
- 4) **ou**.

  mouth.
- § 20. This is also done, for the sake of convenience, in those cases, where the consonant before the vowel is, on account of its size, more adapted to change its position, viz. if it is a short letter (§ 6) standing before a, which is succeeded by a middle one,

(Examples:  $\mathscr{C}$  lad,  $\mathscr{C}$  lamb,  $\mathscr{V}$  rag,  $\mathscr{V}$  nag  $\mathscr{C}$  ram,  $\mathscr{C}$  cab)

and before i, u or ou, followed by a middle or long letter.

# (Examples:

- 1) i

  Y nib, ? limb, & leech, f liege, Wingering, & kid.
- 2) u.

  // loom, // cub, // love, // rust, // nug,
  // cut. // cuff.
- 3) ou.

  | loud, | rout, | couch, | louse [or ]
  | \$ 14.])
- § 21. ĕ is the weakest vowel and in a great many cases no more than the almost inaudible sound necessary to separate

two articulations. It may, therefore, be symbolically left without particular expression.

Examples:

12 shame, 12 lame, 22 same, 12 tame, 14 table,

care, fail, 7 quail, 7 quell, 1 later, 1 better,

fable, 1 tolerate, 1 tenure, 2 girl, 1 velvet,

mechanic, 1 capacitate, 2 hesitate, 2 dictate.

§ 22. If a vowel beginning a word is followed by I or r, the vowel is symbolically expressed in the consonant, which is then begun with a small stroke.

Examples:

npies:

all.  $\sqrt{\text{altar}}$ ,  $\sqrt{\text{alter}}$ ,  $\sqrt{\text{ell}}$ ,  $\sqrt{\text{ell}}$ ,  $\sqrt{\text{ell}}$ ,  $\sqrt{\text{ellimate}}$ ,  $\sqrt{\text{art}}$ ,  $\sqrt{\text{artist}}$ ,  $\sqrt{\text{arm}}$ ,  $\sqrt{\text{earn}}$ ,  $\sqrt{\text{earth}}$ ,

§ 23. The same applies to such double consonants as can never begin a word (as: rch, mp, ng &c.). In this case the beginning stroke may be omitted.

# Examples:

Larch, Zample, Zemploy, Zimply, Zimp, Zempire, wmpire, England, Zenglish, zend, Zangel.

§ 24. It will be seen from the examples that, where it is feasible, the signs of consonants separated by a vowel are not joined so closely as they would be without an intermediate vowel according to § 5.

# Compare for this:

2ll geld. 2ll glad,

ll gild, 2ll glide,

tear (verb), tray,

pear, pray.

called, all clad,

ll bald, & blade.

§ 25. This distinction, however, is unnecessary, if the two consonants are such as cannot meet together in the English language, and immediate combination is then allowed.

Examples:

heart, 2 hen, 2 heinous, (drawn downwards)

tape, tap, (drawn upwards) pet, tavern, octave,

fight, staff, stiff, step, writ, chap,

chafe, chaff, chief, (compounded from 2 and )

half, (compounded from and ) where, depth, Italics,

compounded from and 2 come, camp, heaven.

This rule applies also to the termination er, expressed by (r).

#### Examples:

dagger, quaker, keener, follower, paper, pepper, temper, litter, feather, father, beaver, butcher.

§ 26. When it is desirable to distinguish a long vowel from the corresponding short one, the mode of combination is chosen for the former, and the symbolic expression for the latter.

Examples:

mane, men

rake, reck

reap, rip

leap, lip

weep, whip

deep, dip

sheep, ship

sleep, slip

leave, live

/ feat, / fit a wean, o win e weaned or wind or scene, 6 sin 9 seat. 6 sit 42 doom, & dumb 12 room, 12 rum y root, rut ≫ hoot, / hut y roof, rough

§ 27. When a distinction between the  $\overline{\mathbf{u}}$  (as in fume) and the u (as in fool) is to be made, the sign of the vowel ( ) is in the former case placed high, to indicate the sound similar to i. which is then heard in it.

# Examples:

fool, / fuel

poor, pure.

The short vowels in unaccentuated syllables are mostly sounded very much like a short ě, especially in quick speaking, and may be thus expressed in stenography.

Examples:

Examples:  $\mathscr{C}$  bastard,  $\mathscr{C}$  datum,  $\mathscr{J}$  ultimate,  $\mathscr{J}$  riot,  $\mathscr{L}$  briar, violent, y violate.

§ 29. It is therefore, unnecessary to make a distinction between the terminations

> able. ible: al, el, il, ol, le; an, en, in, on, un;

ar, er, ir, or, our, re; ant, ent; ance, ence; &c.

# Examples:

capable, wital, tractable, tangible, es edible. —

vital, venal, kennel, channel, evil,

devil, settle, brittle, riddle, fiddle, symbol.

tartan, basin or bason, spavin, wooden,

basin, losen, capable, tendon, typhon. —

career), fetter, fitter, caper, following langhter, wisitor or visiter, favor or favour, lustre.

itinerant, penant, mendicant, frequent, lenient, orient, oriental.

presence, penance, pittance, prudence, presence, presence.

§ 30. Where a distinction is desired, the orthographic vowel may be symbolically expressed.

#### Examples:

meddle, medal

mettle, metal

missal, missile, missile (bird)

satan, satin

lessen, selesson

lyre, liar

grant, granate, granate

sent, senate

bridle, senate

bridle, shidal

lien, liable.

§ 31. Observe the following abridged signs for some terminations and affixes.

```
age, edge, idge \langle (an abridged f )
             oon, une ... Ś (only ŭ)
             ances, ences . . \infty (\sim and \sigma)
                 . . . . . (a turned o)
             tive . . . . / (/ and / )
tude . . . . . / (/ and a larger e)
             hood, head . . . ) (a large 2 )
             ment . . . . . \mathcal{Z} (a small \mathcal{Z})
             ship . . . . / (a turned) and )
             ward, wards, ways C (only w)
             wise . . . . . . . . . . . (only wi)
            graphy . . . . . / (/ and / )
   Examples:
 w = w cabbage, brokerage, w = dage, w foliage, savage, w sausage, spinage or spinach, w = know-
ledge, porridge.
       buffoon, somonsoon, lampoon, opportune.

grievances, sentences.
      opinion, of minion, of million.

f tentative, f relative.

flongitude, vicissitude.
       neighbourhood, 26 maidenhead.
         \mathscr{C} treatment, \mathscr{N} sacrament, \mathscr{N} liniment, \mathscr{N} element,
ornamental, pregimental, o momentous.
       hardship, of friendship.
       C towards, E sideways.
         ___nowise.
       \mathcal{L}_{j} stenography, \mathcal{L}_{j} tachygraphy.
```

§ 32. The terminations y and ey are designated by (a short e).

# Examples:

we baby, we booby, spicy, f juicy, g slily, or rascally, a supplementary, so easy, a fancy, we clemency, by etymology, f lofty, rickety, sativity, activity, alley, snowy.

For the sake of convenience, however, this termination may be expressed like i in the letters d, p, f, t, th, v, w and ch (§ 10).

# Examples:

I lady, y happy, N latinity, pithy, y heavy.

§ 33. If e, s, z, x, d or t precede the unaccentuated terminations ial, ier, ion, ious, eous, ient, ience, uous, ual, une, ure, uate (uation) &c., the sounds of sh or zh are heard. In stenography this alteration of sound is not heeded, because the perspicuity of the writing would be impaired, and words of the same origin would otherwise be written in a totally different manner (f. i. vice and vicious, passive and passion, native and nation).

# Examples:

nuptial, special, cordial, brasier, soldier, nation, termination, situation, actions, passionate, missionary, occasion, vision, commansion, structure, factious, fortune, fortune, leisure, rupture, rapture, patient, efficient, fortune, statute, statute.

§ 34. In a word with two or more affixes the last may often be alone expressed, and the others supplied in reading.

likelihood, stateliness, stenographical, stenographic, stenographic, stenographic, stenographical, stenographi

§ 35. The prefixes are expressed by their principal letter.

The following synopsis shows the sign chosen for each prefix and the manner, how they are joined with the roots.

aback, so abyss, so achieve, so affoat, so ago,

m = g agree, so alike, so amend, so averse,

apathy, so aspect, so aspire, so apartment,

astonish, so atone, so avoid.

ab. A abandon, of abdication, of ablution, of ablution, of abouting, abolish, of abjure, of abrupt, of absence, of abuse.

abs. . . abscess, rabscond, . abstain, . abstract.

knowledge, acquire, accelerate, accept, accept, accept, accept.

ad. / adept, / adapt, / adopt, adjure, 10 address, admire, ad admit, 10 administer, 1 adhere, adverb, advice, advice, advise, 10 adverse.

aff. affix, affect, affable, afflict, afflix.

agg. / aggrandize, / aggravate.

amm. A ammunition.

ana. ... f anabaptist, ... anachronism, ... anagram, ... anatomy, ... analogy.

ann. annex, annihilate.

| ant. A antagonist, A antediluvian, A anteroom, anticipate, antipode, A antiquary.  apo. apocalypse, apology, A apostate, apostle, A apostrophe.  appal, appeal, appellation, A appland, appellation, A appland, appear, A appropriate.  arch. A archenemy, A archduke, A archangel, architect.  arr. arraign, arrest, arrive, arrogant, arrear.  asc. of ascend, ascertain, ascension.  ass. b assist, of ascertain, ascension.  ass. b assist, of ascertain, ascension.  ass. b assist, of ascertain, ascension.  ass. b assist, of ascertain, ascension.  ass. b assist, of ascertain, ascension.  asset, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behold, behoof, behove, behalf, behave, belief, ascension, bestow, betray.  circum. circumflex, according betray.  circum. circumflex, according betray.  circum. circumstance.  co. coalition, coeval, cohere, b coincidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apostle, — apostrophe.  apostle, — apostrophe.  appl. appeal, — appeal, — appellation, — appland, — appear, — appropriate.  arch. Le archenemy, — archduke, — archangel, — architect.  arr. — arraign, — arrest, — arrive, — arrogant, — arrear.  asc. — ascend, — ascertain, — ascension.  ass. — assist, — assess, — assault, — assent, — associate.  att. — attach, — attack, — attain, — attempt, — attest, — attract, — attorney.  be. — begin, — behold, — behoof, — behoove, — beholf, — behoof, — behove, — behalf, — behove, — behove, — behold, — behove, — behold, — behove, — behold, — behove, — behove, — behold, 
| appeal, appeal, appeal, appellation, appland, appeal, appeal, appropriate.  arch. architect.  arr. arraign, arrest, arrive, arrogant, arrear.  asc. ascend, ascertain, ascension.  ass. assist, assess, assault, assent, associate.  att. attach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behold, behoof, behove, behalf, behave, belief, aspect, according to circumscribe, according to concidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| appeal, appeal, appeal, appellation, appear, appropriate.  arch. archenemy, archduke, archangel, architect.  arr. arraign, arrest, arrive, arrogant, arrear.  asc. ascend, ascertain, ascension.  ass. assist, assess, assault, assent, associate.  att. attach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behold, behoof, behove, belief, belong, bestow, betray.  circum. circumflex, who circumscribe, of circumspect, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| plaud, appear, appropriate.  arch. Le archenemy, archduke, archangel, architect.  arr. arraign, arrest, arrive, arrogant, arrear.  asc. ascend, ascertain, ascension.  ass. assist, assess, assault, assent, associate.  att. Lattach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, aspect, circumstance.  circum. circumstance.  co. coalition, coeval, cohere, coincidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arch. Le archenemy, Larchduke, Larchangel, architect.  arr. arraign, arrest, arrive, arrogant, arrear.  asc. ascend, ascertain, ascension.  ass. assist, assess, assault, assent, associate.  att. Lattach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, abelong, bestow, betray.  circum.  circum.  circumstance.  co. coalition, coeval, cohere, coincidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| architect.  arraign, arrest, arrive, arrogant, arrear.  asc. ascend, ascertain, ascension.  ass. assist, assess, assault, assent, associate.  att. attach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, abelong, bestow, betray.  circum.  circum.  spect, circumscribe, circumscribe, circumspect, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| asc. of ascend, of ascertain, of ascension.  ass. of assist, of assess, of assault, of assent, associate.  att. ll attach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, abelong, bestow, betray.  circum.  circum.  circumflex, of circumscribe, of circumspect, of circumspect, of circumstance.  co. coalition, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| asc. of ascend, of ascertain, of ascension.  ass. of assist, of assess, of assault, of assent, associate.  att. ll attach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, abelong, bestow, betray.  circum.  circum.  circumflex, of circumscribe, of circumspect, of circumspect, of circumstance.  co. coalition, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ass.  associate.  att.  attach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be.  begin, behold, behoof, behoove, behove, beholf, behave, belief, belong, bestow, betray.  circum.  circum.  circumstance.  co.  coalition, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| att.  attach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be.  begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, belong, bestow, betray.  circum.  circumflex, cocircumscribe, circumspect, cocincidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| attach, attack, attain, attempt, attest, attract, attorney.  be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, belong, bestow, betray.  circum.  circum.  circumstance.  coalition, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, belong, bestow, betray.  circum. circumflex, concidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| be. begin, behold, behoof, behoove, behove, behalf, behave, belief, belong, bestow, betray.  circum. circumflex, concidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| behove, behalf, behave, belief, belong, bestow, betray.  circum.  circumflex, concidence, cooperate.  behave, behave, belief, behave, belief, circumscribe, concidence, circumscribe, concidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| circum.  circum.  circumflex, of circumscribe, of circumspect, of circumstance.  co.  coalition, coeval, cohere, coincidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| circum. circumflex, of circumscribe, of  |
| co. coalition, coeval, cohere, coincidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| co. coalition, coeval, cohere, coincidence, cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| cidence, / cooperate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cog. cognomen, cognizance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| coll. collapse, colleague, college, college,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| com. combine, comfort, command, com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| merce, Commission, Commit, From-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mittee, Z/communicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Digitized by Google . . .

```
compact, compare, companion, compatible, competible, competent, companion, compatible, competent, companion, companion, companion, competent, companion, c
                                       pany.
                                  or concess, consent, consider,
 con.
                                     constable, constitution, conclude,
                                   confine, confusion, contrive, con-
                                      tract, Control, Convenient, convince,
                                       convict.
contra. ~ contraband, ~ contradict.
correspond.
counteract, // /counterfeit.
                                       el debate, e decay, e deceive, e decline,
đe.
                                    defect, of degree, of depart, of depend, deprive, of description, of despair,
                           defer, & destroy, & or & detail, defile.

diabolical, & diagonal, & dialogue,
dia.
                            er diamond.
                             digest, electimension, and direct, of divert, divide, and difficult.

disable, and disappear, and disappoint, dissent, distress, and discussion, disciple, and dispensary, dispensary, dispensary, dispensary, dispensary, dispensary,
di.
diff.
dis.
                                                     dissipation, // disprofitable.
                                    editor, eveducate, bestablish, to eternal,
```

```
effect, of efficient, weffort, weffeminate.
eff.
        um embark, we emblem, we embryo, Zempire,
em.
             emperor, emphatical, employ.
        enable, encourage, endure, engine, engage, entirely, entirely, envy.
en.
        m epilogue, Te episode, Te epitome.
epi.
        m eunuch, of eulogy.
eu.
       exact, examine, example, except, except, except, expect,
ex.
        explain, express, exterior, of extirpate, extreme (or a).
extra. extravagant, ~ extraordinary.
      forbid, forget, forswear, forfeit.
     Me forehead, fore-sight, le fore-bode, fore-
          finger, of fore-mentioned, of forestal, to fore-
          warn.
hyper. % hyperbole, % hypercritical.

hypo. % hypothesis, % hypothetical, % hypothen-
          der, \mathcal{H} hypocrite.
              ignite, m ignore, mignorant.
ig.
         illegal, williaminate, who illustrious.
ill.
         image, y imagine, 26 imbecile, imitate, imitate,
im.
        immaculate, A immure, & immense.
        impartial, imply, implore, impose,
              imperial, a impersonal, implicitly,
            / imperfect.
```

```
inaccurate, of inadequate, of incapable,
      incline, income, incompetent,
      / incorporate, and indemnity, of inquisitive,
       insist, winstinct, Winstruct, wintend,
       inter, Controduction.
     interrupt, interdict, intercourse,
       interest.
     irrational, W irrelevant, W irreparable.
meta.
       mischief, misfortune, of mistake,
mis.
       Cmisanthropy.
      non-resistance, no nonsense.
non.
      A obdurate, probjection, of oblige, ob-
ob.
        tain, obscene.
      occasion, occident, occur.
DCC.
      offspring, y offer, y office, y official.
off.
     opposition, oppress.
opp.
      overlook, a overwhelm.
      paradox, parallel, paramount.
      perceptible, permanent, permit,
per.
       person, perspire, perfect,
perform.
       precise, preface, prefect, prelate.
      probable, profit, prophet, profigate, proportion, provide,
pro.
      prompt.
          purpose, purple, s pursue, pur-
pur.
```

blind.

```
recline, recompense, recover, refer, refine, refreshment, regard, relative, reply, repose, represent, reward, retail, retract, revolution.
re.
         seclusion, so select, or of separate,
80.
         subject, submission, subsequent, subscribe, subrector, subterraneous, suburb, subaltern.
sub.
          & succeed, or success, ou succumb.
succ.
         suffer, sufficient.

suggest.

supplant, support, suppose.
Buff.
          superadd, superstition, superintend, superficial, superfluous.
super.
          surpass, & surprise; & surface, & render, surrogate.
sur.
         susceptible, of suspect, of suspend, sustain.
SUS.
         transaction, transfer, translate, transparent, transport, transit.
          unalienable, 😽 unequal, 🕬 undress,
            5, unfair, 500 unless, 500 unlike.
            (This prefix is to be written separated from the root.)
under. mundergo, undertake, understand,
           wnderstood.
          M=/2 uniform, / wunicorn, % universe, was universe,
```

§ 36. Articles.

the / (a short and heavy t)

a, an . (the vowel a)

The articles may in many instances be left unexpressed.

§ 37. Pronouns and Particles.

I , thou \( \), he \( \), she \( \), it \( \), we \( \), you \( \), ye \( \), they \( \), me (or my) \( \), thee (or thy) \( \) him \( \), her \( \), us \( \), them \( \), his \( \), its \( \), our \( \), your \( \), their (or there) \( \), mine \( \), thine \( \), hers \( \), our \( \), yours \( \), theirs \( \), myself \( \) , thyself \( \), nimself \( \) , herself \( \) , herself \( \) , themself \( \) , yourselves \( \) , themselves \( \) .

this 6, these 6, that &, then L, than L, thus 6, thence to, thither 2, that that # , those Co, or 4. every  $_{\mathcal{I}}$  , other  $\mathcal{I}$  , another  $\mathcal{I}$  , each  $\ell$  , each other  $\mathcal{I}$  , one, one another, otherwise  $\mathcal{S}$ , all  $\mathcal{L}$ , much  $\zeta$ , many 2, any, any one, none, such o, some, somebody, something, anybody, nobody, same  $\alpha$ , every one  $\chi$ , every thing  $\chi$ , every body  $\chi$ , not  $\chi$ , nothing  $\chi$ , what  $\chi$ , which  $\chi$ , ever  $\chi$ , never  $\chi$ , whatever f, where f, who f, whose f, whom  $\hat{z}$  , here  $\hat{x}$  , hither  $\hat{y}$  , hitherto  $\hat{\mathcal{C}}$  , either  $\hat{y}$ , neither  $\mathcal G$  , also  $\varphi$  , enough  $\varphi$  , often f , oftener f , often times  $^{\rho}$  , how  $^{\sim}$  , however  $_{\gamma}$  , half  $^{\prime}$  , once  $^{\sim}$  , only  $^{\sim}$  , self o , seldom of , soon o , scarce o , scarcely or , well G, as G, as well G, as well as G, so G, very  $\wedge$ , ill  $\leftarrow$  , little J , lately  $\mathscr L$  , more  $\alpha$  , most  $\mathscr B$  , and  $\sim$  , quite. 3, but c, several g, nor ..., in z, into ~, unto &, on (and or) , up , upon , till /, until /, out , of /,

of the , out of 5 , out of the 5 , of it 7 , from , for , down & , off , after / , at / , at all / , not at all / , about & , above & , abroad & , according ~ , across ~ , afore , against % , anon ~ , because & , before , before hand , behalf , behind , beside (besides) & , between f , betwixt f , beyond & , immediately f , indeed f , instead f , together , almost , already , always & , without & , within & , withal & , and so on c , and so forth f , for instance f , for example , in general f .

# § 38. Auxiliary and Defective Verbs.

have 2, hast 26 or 2, has 20 or 2, hath 29 or 2, having 27, had 2, am 2, art  $\sqrt{\ }$ , is 2, are \, was, were \, be (and been) 2, being 27, will 2, would 2, shall 2, should 2, can \, could \, must 2, might 27, ought \square.

These verbs may often be combined into one character with the personal pronouns and with each other, f. i.

I have, Me has been, Me you have had,

I might have, I might have been, would
you have had, were you, were I, it is, is it,

were they, he they are, they were, you
should not have been have not you been, could
I not have had, secould not I have had, you must
have, am I, was he, may I, will you,
shall we, &c.

#### Examples:

have been, if all men had been what they should have been.

§ 38. The s of the third person of the singular number of a verb is expressed according to its pronunciation, but may often be suppressed.

#### Examples:

who calls? 2/m \$20. wit is the cook that makes such a noise. 62 27: . New this young man lives in a very

retired place.

§ 39. The ed (d) of the participle past is made a little smaller than usual, but may, like the on (n), be often suppressed.

# Examples:

202 hazarded, addicted.

I have fetched your book.

he was killed.

me having been destroyed.

nhle you taken my pen?

§ 40 The s designating the possessive case or plural number of a noun is treated like the s of the third person.

# Examples:

2 ~ ~ ~ ~ wy cousins like good music.

is not your father Queen's Counsel?

I'm I'm is not your father Queen's Counsel?

I'm I'm is not your father Queen's Counsel?

One. I'm is not your father Queen's Counsel?

One. I'm is not your father Queen's Counsel?

One. I'm is not your father Queen's Counsel? number of letters.

1 have spent there six weeks.

§ 41. Words joined by a hyphen, are combined, when it appears convenient. It may also be done to words nearly connected in sense (f. i. to and the succeeding verb.)

open-hearted, wo good-natured, we to-day, to-morrow, we blind-man's buff, he steamnavigation, of screw-steamer, me railroad-company,  $\mathcal{N}$  short-hand-writing,  $\mathcal{N}$  snuff-box. ON Con to what have you to say for yourself?

§ 42. The figures are the same in stenography, as in current-writing, plainly drawn:

The cipher of the teens is made smaller:

10.20.50 . &c.

| Hundred is expressed by | 0 (10,20,30     | &c.) |
|-------------------------|-----------------|------|
| Thousand                | ' (1',2'3'      | &c.) |
| Ten thousand            | p (1p,2p,3p     | &c.) |
| Hundred thousand        | p (1°, 2°, 3°   | &c.) |
| Million                 | " (1", 2", 3"   | &c.) |
| Billion                 | " (1", 2", 3"   | &c:) |
| Trillion                | "" (1", 2", 3"" | &c.) |

and so forth. Observe, however, that these signs represent only the ciphers, and are, therefore not used in a series of figures without ciphers.

# Examples:

67895 sixty seven thousand eight hundred and ninety five; 402 50002; a many thousands; o by the handred; 2°C in a hundred ways; 39 five per cent; / f / 6 1 789 the French revolution broke out in the year 1789; 1/4 58 the first of January 1858; 1 paragraph 1; 2 Frederick the Second;  $\sqrt{3} \circ 4$  Act III, Scene IV.

- January, / February, & March, April, 2 May, June, July, August, or / September, October, November, & December.
- § 43. The punctuation is the same as in current-writing, only made smaller and used much less. In taking down a verbatim report, however, the different stops are expressed by smaller or larger spaces. The notes of interpunction may, therefore, be otherwise applied.
  - 1) The note of interjection (!) stands for any known form of address.
  - 2) The note of interrogation (?) stands for ask, question, questionable &c.
  - 3) The colon (:) stands for the word or words introducing a discourse (say, tell, following &c.)
  - 4) The double hyphen (2) stands for words or phrases several times repeated, and may be drawn shorter or longer or even repeated according to the number of words it represents.
  - 5) The dash (—) represents the end of a well known sentence.

 $\mathcal{L} \sim \infty$  more and more,  $\omega \sim \infty$  over and over again,  $\mathcal{L} \sim 0$  over and over again, syllables are parts of words, and words are parts of speech.

Alexander, I should wish to be Diogenes.

C? Lesso we ask, but nobody answers.

 $(4 \circ /= 4.2)$  To be or not to be, that is the question.

m? 2.'? He has asked me a thousand questions.

words of Job, The Lord gave and the Lord hath taken away, blessed be the name of the Lord.

§ 44. Proper names are written exactly as they are spelt. For this purpose,

| 8 | is | ex | pre | <b>88</b> 6 | ₫∃ | b <b>y</b> | • | <b>(</b> ¥) |
|---|----|----|-----|-------------|----|------------|---|-------------|
| • |    |    | •   | •           | •  |            | _ | (§)         |
| i |    |    | •   |             | •  | :          | Z | <b>(Y)</b>  |
| 0 |    |    |     |             |    |            | U | (ø)         |
| u | •  |    |     |             |    |            | 4 | (Ħ)         |
| ¢ |    | •  |     |             |    |            |   | f           |
| z |    |    |     |             | •  |            |   | 1           |

## Examples:

Myse, Go Wise, G Wyce, G Wyze,

If the name is a known one, it will suffice to write it according to its pronunciation.

# Examples:

f John, fy Joseph, Byron, A Woolwich.

The mode of writing the initials only which is used in current-writing, may be also used in stenography. In all cases it is advisable to underline the signs of names.

§ 45. Foreign words and sentences are written according to their pronunciation.

The French nasal n is expressed by a smaller ng: ~; the French vowel eu and the corresponding German ö by a flattened o: (combined like o) and the French u and the corresponding German ti by % (combined like u, and symbolically expressed by the succeeding consonant crossing the consonant before it).

enfin, wencore, we bon mot, y penchant, y rouge, wy blanc-manger, feu, we Turenne, & or & bureau, so Eugène Sue, we Murat, wy bon jour.

Augsburg, & Bürger (or wy), Bach, Licht, sich.

# § 46. Reading Exercise.

c. 26 hr 26. - 3) 120 2. pol ~ 1. - 42 2 4 ~ 18, 9 h 26, 28. \_ 7 / 2 / cog 2 (~ 16. \_ 3) 28 2 80 100 gb , 201 gb dy Ce. po. - 9 Co, 8th 20 hozo. 10) 7 2 02 0 ~ pho, p. \_ 11) mr 2. me ( 2 ~. Nieg. 12)126-00/2100126 ( John 1 g/ 10 0) - 12) 1 ( 206/ 57. - 14) 50 21 (4 v 0 4 yo J Civil-13/2 pho Cz \$3008. - 18/2 8 20 pc (12 10/~ = 2 70 8. 206 ~ (n, vely afro, 2 6 ~ 16 20) My 20 schoff & wood. I z prev. or I will ye leo ~ow, of sho soff ~ Di or . I gtin Le la fer su cole que su me me (n [an]).-20/21~1/2 compo?

1) Pride hides a man's faults from himself and magnifies them to others. - 2) Everybody shuns an avaricious man in his adversity. — 3) It is easier to suppress the first desire than to satisfy all that follow it. - 4) Money is a useful servant, but a most tyrannical master. - 5) The miser is a friend to none, but a bitter enemy to himself. - 6) Those who know the least of others, think most of themselves. - 7) The first rule of wisdom is, to know yourself. - 8) He, that makes himself the common jester of a company, has but just wit enough to be a fool. - 9) Those, who attempt nothing themselves, think everything easy. — 10) Every man deems his own misfortunes the greatest. — 11) Learning is an ornament to youth and a comfort to old age. - 12) The most necessary of all the sciences is, how to protect one's self from the contagion of bad example. — 13) He, who will not provoke rudeness, must not practice it. -14) Reason is the principle, by which our belief and opinions ought to be regulated. — 15) Very few think, though every one flatters himself he does. - 16) No music is more agreeable to the ear, than the voice of one, who owns you for his benefactor. -17) He, who has the opportunity of doing a good action, ought not to complain of the want of occupation. — 18) Nothing lessens the value of learning more than an ostentatious display of it. - 19) Simplicity of style, like simplicity of manner. shows us a man's sentiments and turn of mind, laid open without disguise. More studied and artificial manners of writing, however beautiful, have always this disadvantage, that they exhibit an author in form, like a man at court, where the splendour of dress and ceremonial of behaviour, conceal those peculiarities, which distinguish one man from another. reading an author of simplicity, is like conversing with a person of distinction at home and with ease, where we find natural manners and a marked character (Blair). - 20) Do you know the Italian proverb, "Chi va piano, va sano?" —

- § 47. We have shown now the signs allotted to each sound and word. Another part of the system are the abbreviations, similar to those used in current-writing. The abbreviations stand for more than one particular word, and the context will explain, which is their signification in every special case (as A. in current-writing means anno in A.D., Asiatic in R.A.S., Arts in M. A. &c, and M. means Master in M. A., Member in M. P. &c).
- § 48. A word is designated by the beginning letter or letters, in which the first vowel may be indicated or not.

# 2. Coo w O1 2 C that is a promise upon which you may

friend to Germany was divided into ten Circles.

America was discovered by Christopher Columbus.

A C& I have not spoken to him.

2 c/x. ya he went into an opposite direction.

So 28 our soul is immortal.

ble 2 pl 2 this burden is insupportable to me.

L. W. Col rich people are mortal as well as the poor.

In reola Cain killed his brother Abel.

all men are brethren.

That the Quakers call every one friend.

Alexander was called the Great.

Neg 5767 God save our gracious Queen.

Co, b, et' to which of these houses do you give the preference?

2 mos he was sworn in as special constable.

give me that pencil, if you please.

```
// CV.71. I like to read a good book.
 C/13 2 wo'nt you shake hands?
 on the other hand.
 2 2 2 my house is my castle.
 Mouses of Parliament, House of Commons, House
                                                                                         of Lords.
/\omega_{2} the burial-ground.
half an hour, a quarter of an hour.

Switzerland is a mountainous country.

for one of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the count
                                   a general, Carthage would not have been conquered
                                         by him.
the present Emperor of the French has lived several years in England.
 love is not to be commanded.
 20 12 2 December is the twelfth month.
he lives at Nº 25 Belgrave Square.
how much in the & will you pay?

2 0 1 / 1 1 2 he waited in the ante-room above half an hour.
Log & L /2 they sent him word that they could not
                                                                                       come.
. 262^{2}/46c/2 an honest man is the noblest work of God.
the Roman empire was the largest in the
                                                                                           world.
```

are you the husband of this woman?

Any 600 a new invention must work its way.

186/167 I shall do so if you wish it

worthy of the kindness.

12 208 the house is worth twenty thousand dollars.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

point of honor, point of view.

z. 20, n, np, z, , , , b, l, , , M., Messieurs, Her Majesty, Her most gracious Majesty, M. P., United Kingdom, United States, Great Britain, United Kingdom of Great Britain and Ireland.

§ 49. A word may be designated by the terminating letter or letters (with or without indication of the vowel, if it is a consonant).

#### Examples:

2 . 16) he lives in a very agreeable neighbourhood.

he teaches me the German language.

be 190 this does not agree with his principles.

the ship has sailed to India. morning?

" his brother is a great spendthrift.

C \ C \ C we were obliged to make shift.

22./// memory is a gift of nature.

The general sign of these final abbreviations is, that the termination stands above the line. If it is a long letter, it is made smaller.

62.2 custom is a second nature.

// 6 60 I can not tolerate this nuisance.

Qe God is eternal.

// Coscellen I was not allowed to go out, because I had not finished my task.

2006 a handsome walking-stick.

<sup>\*)</sup> Itf instead of Ift.

```
we hold the pen with our fingers.

1222, 1, 1, 1 I am much more your friend than you imagine.
repart to the follow virtue and shun vice,
            that is your friend, this your enemy.
en! / ; 2 dogs love the society of men.
pe'/26/60/ gold is the most precious of metals.
valleys.

God makes the weakest into the strongest.
22/Cho, er 6 he has the strongest reasons for doing so.
132'6 21 16 C ne about two thousand stars have been
            reckoned visible to the naked eve.
No 2000 God's mercy has no limits.
the spirit of the times.
1 yel ala la la la you spend the winter in town and
          the summer in the country.
I rise every day at five o'clock in
            the morning.
God has created all things.

112 ye the eagle spreads his wings.
Ply odid you ever hear such a thing?
 I have been writing all day and am fatigued.

the picture hangs in a false light.
    a nightingale was heard singing,
            a lion roaring and a wolf howling.
 he shrugged his shoulders.
         the fish swims.
```

the fire burns.
rotten wood shines.

To express u and ou together with the letter, the same ought to be put below the line and not above it.

the sun broke through the clouds.

that book is full of errors.

the prophecy shall be fulfil the prophecy shall be fulfilled.

c/ L, C s \( \sqrt{} \) we must be thankful to our Creator.

\$ 50. Sometimes it is necessary to write both the beginning and the termination.

# Examples:

/ L/ geo? the return of the swallows announces the

1 1 2 16 m the teacher instructs the scholar.

Ill 2 1 6m the teacher instructed the scholar.

では、apes resemble men.

Cong of store, though he knew she hated him, yet he insisted on marrying her.

Of 28 2 2 God's mercy is infinite.

 $. \frac{\zeta_{1}}{z} . \frac{\zeta_{2}}{z} \frac{\zeta_{3}}{z}$  a true friend is a treasure of inestimable

we have succeeded in that perilous enterprize.

1/2/20 the temple of Solomon was magnificent.

I have no connexion with that impudent fellow.

(The termination ion may in these cases be expressed by an o ( $\cup$ ) for the sake of convenience.)

6 2, ~ f 6 C this is hurtful and disadvantageous to me.

Pompey was great, but Cesar was greater.

my meadows and fields are in good condition.

CCaro, Moor's I will try to make myself worthy of the friendship with which you honor me.

et no bo a do you acknowledge this to be your handwriting?

he spent a twelvemonth on the continent. nerally quickest to perform.

CCJ! Choo please to pay especial attention to this circumstance.

Lord X delivered his maiden speech. parents.

Besides these two kinds of literal abbreviation. there is another mode, which we may call phonetic. This consists in expressing only the principal vowel (which, in many instances, is best adapted to recal the word to the mind) whether it stands in the beginning, in the middle or in the end, and placing it above the line.

# Examples:

Lu/12, 4/12 tell not all you know, believe not all vou hear.

 $^{7}$ e  $_{\sim}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  give me something to eat and drink.

he does nothing but eat, drink and sleep.

19/622.20 he silver spoon lost more than a month ago was found again.

alabaster is the whitest stone.

colfabrage ab i we want protection against heat in summer and against cold in winter. need. A he sold it at a very high price.

/~/d,~ & time and tide wait for no man.

2P. 2 2 Cy 2 he did all he could in order to ruin me.

~ # C,/ I ordered him to leave the room.

I request you to keep order.

we are all the children of God.

§ 52. Phonetic and literal abbreviation may be used together in one word.

✓. \( \cdot\) are you an Englishman?

/'/ > 2 ~ the art of short-hand-writing is useful and agreeable.

the righteous shall be rewarded.

he will expose himself to great danger.

1/24: have not you often heard that remark?

I was greatly surprised.

have I been doing right?

for 1/a e that scene is not to be described.

§ 53. It will now be apparent that the shortened signs for pronouns and particles enumerated in § 37 and for auxiliary and defective verbs (§ 38) are, with very few exceptions, not arbitraries, but applications of the rules of abbreviation given in the §§ 48-52.

n 1 4/ 131/136. \$34. ! 60 m, 60 / 6 m / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / one on coeldago of Cylases 26/Cen 400/0049. (pgn 2001. 202 1654 C20~ C2 Mon 1 16 C20,45,665 Cicha anglosign chiston 1620 ~ 16 ( 2 1 t of rong wo ~ 2/10 p 8-11 No. = 2 2/2 1 0 . 1 1/2 = m m/Co 19,016. & ~ mp1-inglust ~ 104.6ing La.Ore. Lugal, withren d'en musici, es l'ider- L'ed viter (2) l 3) 00 \$ 60 me 1 ! 3 16 12 12 10 mg 2 per pre 20.00 ( ) 3/4/1/6 12/ (2 ( co \$ /2 160 / 21/2 ~ 012 / 20 / 20 / 12/12/ LIGNEZ ~ LZL e & Marzy sou ozle v 8-12 20 20 20 12 1. 20 grange or 20 - vala, ~ 1 po 0 3 2 g 2 g 28 00 , 6 2 6 , 9 , 5 m m 0.8~6 (ong/27 on= 2-42 i C40 92 o /21 wigh =0-d/- 2.1 mb~. Jon 022 ~ (816/LC2 V2 mb~ 22 CCS 174/2 y 00/19~20/21

# Her Majasty's speech on the opening of Parliament,

on the 31st of January 1856.

# My Lords and Gentlemen!

Since the close of the last Session of Parliament the arms of the Allies have achieved a signal and important success. Sebastopol, the great Stronghold of Russia in the Black Sea, has vielded to the persevering constancy and daring bravery of the Allied Forces. The naval and military preparations for the ensuing year have necessarily occupied my serious attention; but, while determined to omit no effort which could give vigour to the operations of the war, I have deemed it my duty not to decline any overtures which might reasonably afford a prospect of a safe and honorable peace. Accordingly, when the Emperor of Austria lately offered to myself and to my august ally, the Emperor of the French, to employ his good offices with the Emperor of Russia, with a view to endeavour to bring about an amicable adjustment of the matters at issue between the contending Powers, I consented, in concert with my allies, to accept the offer thus made; and I have the satisfaction to inform you that certain conditions have been agreed upon which I hope may prove the foundation of a general treaty of peace.

Negotiations for such a treaty will shortly be opened at Paris.

In conducting these negotiations I shall be careful not to lose sight of the objects for which the war was undertaken; and I shall deem it right in no degree to relax my naval and military preparations, until a satisfactory treaty of peace shall have been concluded.

Although the war in which I am engaged was brought on by events in the south of Europe, my attention has not been

withdrawn from the state of things in the north; and, in conjunction with the Emperor of the French, I have concluded with the king of Sweden and Norway a treaty containing defensive engagements applicable to his Dominions, and tending to the preservation of the balance of power in that part of Europe.

I have also concluded a treaty of friendship, commerce and navigation with the Republic of Chili. I have given directions that these treaties shall be laid before you.

Gentlemen of the House of Commons!

The Estimates for the ensuing year will be laid before you. You will find them framed in such a manner as to provide for the exigencies of war, if peace should unfortunately not be concluded

# My Lords and Gentlemen!

It is gratifying to me to observe, that, nothwithstanding the pressure of the war, and the burdens and sacrifices which it has unavoidably imposed upon my people, the resources of my empire remain unimpaired. I rely with confidence on the manly spirit and enlightened patriotism of my loyal subjects for a continuance of that support which they have so nobly afforded me, and they may be assured that I shall not call upon them for exertions beyond what may be required by a due regard for the great interests, the honour, and the dignity of the empire.

There are many subjects connected with internal improvement which I recommend to your attentive consideration.

The difference which exists in several important particulars between the Commercial laws of Scotland and those of the other parts of the United Kingdom has occasioned inconvenience to a large portion of my subjects engaged in trade. — Measures will be proposed to you for improving the laws relating to Partnership by simplifying those laws, and thus rendering more easy the employment of capital in commerce.

The system under which merchant shipping is liable to pay local dues and passing tolls has been the subject of much complaint. Measures will be proposed to you for affording relief in regard to those matters.

Other important measures for improving the law in Great Britain and in Ireland will be proposed to you, which will, I doubt not, receive your attentive consideration.

Upon these and all other matters upon which you may deliberate I fervently pray that the blessing of Divine Providence may favour your councils, and guide them to the promotion of the great object of my unvarying solicitude, the welfare and the happiness of my people.

# RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond. CA 94804-4698

# ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

- 2-month loans may be renewed by calling (415) 642-6233
- 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF
- Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

#### **DUE AS STAMPED BELOW**

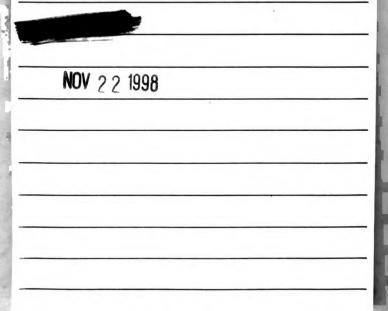



